

# **ennonitische**



Erfcheint jeden Mittwoch.]

herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

Preis: 75 Cents per Jabr.

17. Jahrgang.

30. Dezember 1896.

No. 53.

Mus mennonitischen Kreisen.

Vereinigte Staaten.

California.

Bafabena, 14. Dezember 1896. Beit bergangen ift feit ich etwas berichtet habe, fo möchte ich bitten, diefe paar Beilen mit auf die Reife nehmen. Da ich in ber letten Rummer gelefen habe pon Sonee und Froft, ba bachte ich munberlich hat unfer Schöpfer alles erfcaffen, wenn man diefe Begend nimmt im Bergleich mit ber Deftlichen ober fogar ber Rordlichen, wie talt es ba ift und bier bagegen marm und fcon. Biele Felber find grun bon frifchgefa- nicht lange. Bei uns wird jest gepflugt, ten Gerften, aber es wird auch noch immer gepflügt; ich will auch etwas arbeitet, und bas Bieb geht vom Bei Uder Rentland. Man weiß hier nichts fett. Un Schnee haben wir noch nicht von Winter, wir haben die Monate gebacht, es ift doch wohl hier gelinder aber nicht bas talte, fonbern bas marme Wetter. Es hat drei mal fcon geregnet. Die Berge find mit einem Grun bebedt und an ben Bäumen fieht man auch beinahe nichts minterliches. Die Sahr, in meinem und auch in andren Barten. Dit den Bitronen ift es gerabe fo. Es blüben fo viele Gorten Blumen, es ift eine Luft, und ber icone Beruch und die foone Anficht macht es herrlich; und gerade megen bem iconen warmen und gefunden Rlima tommen fo viele öftliche Leute über Winter hierher. Diefen Berbft murbe es etwas fpat, wegen der Prafidentenmahl, aber jest find fcon Biele bier und tommen noch im= mer; aber es tommen noch immer nicht die welche ich feben möchte, daß fie tamen, nämlich unfre Deutschen, boffe aber bas die Zeit bald tommt. Es ift bier viel Land bebaut und auch unbebaut gu taufen gu berichiedenen Brei Es ift auch eine 30,000 Ader Rand offen gum berrenten. Es ift eine Stadt ausgelegt, eine Gifenbahn ift babin gebaut und eine Buder Fabrit wird gebaut: es find 8000 Ader ausgegeben für Buderrüben. Das erfte Jahr tann ein Jeder pflangen und faen mas er will und giebt das 8. Teil ab, in ben tommenden Jahren werden Buderrü-

Sier in Bafadina ift es wie im Commer, es wird immer gebaut und geichafft. Es wird eine große Rirche gebaut auch viele andre Saufer.

Land ift in 20 Ader-Lots eingeteilt.

ben gepflangt und ein Biertel abgege=

gut, wir find alle, Gott fei Lob und befucht uns auch hier in Ctlahoma, uns gutes zeitliches Fortfommen; haben ein fage ich noch Jatob Regehren früher gutes Deim, find aber alt und fehnen Baftwa, Rugland, für die Liebe die ibr wandeln. Der treue herr Jefus wolle Geift weiter helfen. In der Welt habt Mann 21 Bferde in einem fehr niedris felbe fein. Gie ift bubich, aber was melt. uns allefamt Gnade und Rraft ichenten ifr Angft aber feit getroft, ich babe bie gen Stall von Brettern und mabrent darinnen ift, das ift noch viel hubicher. um in feinem Wege gu mandeln um Welt übermunden, fagt unfer Beifand Diefer zwei Tagen fammelte fich ber Dein tofflicher Schat. Ber Diefe Bibel Late, bat etwa eine Boche Berfammbermaleinst vor ihm ju bestehen. 3ch uns noch heute. Run möchte ich noch Schnee fo hoch auf, daß er endliche ben noch nicht hat tann fie jest billig haben. lungen in Late Bart, Ulen und Spre in Rugland nicht mehr alle feben, fo 3d habe in ber letten Rundichau gelegruße ich fie alle in biefem Schreiben fen von einem John 3. Wiens und er susammenbrach. Als ber Sturm auf- fie jest für \$3.50 haben famt ber Rund- gereichten. Bir wünschen, daß er huben und druben. Gruge überhaupt fchreibt nach Friedensruh nach feine horte und der Mann nach feinen Bfer= fcau ein Jahr. Alfo tommt die Bi= meinen lieben alten Bruder David Rit- Rammeraden. 3ch mochte gerne miffen den fah maren fie alle tot. tel in Balbheim und alle meine Schwe- von welchen Wienfen er ift, denn ich fen bitte ich um ein Lebenszeichen bon die Rundichau, auch meine Bruder und und Otlahoma, ichreibt alle Briefe ich nen Gruß an den lieben B. Beter Bogt, werbe fie beantworten fo gut ich tann. | Datota. Buniche noch jum Schluß allen Rund. fcaulefern ein gefegnetes Weihnachtsfeft, bag mir alle fo recht im Beift und in Bahrheit fingen tonnen: Ehre fei Bott in ber Bobe, Friede auf Erben und uns Menfchen ein Wohlgefallen. Das mallte Bott aus Gnaben.

Abraham Rittel.

Schreiben, und ich oft lefe, daß es fo Berter Coitor! Da foon eine lange gemütlich ift, bir foldes auf einmal gu übertragen, so dachte auch ich, wenn ich Raum finde es bir gu überliefern.

Mertwürdig ift es, wie es boch fo verschieden mit bem Binter ift, wenn man lieft wie in Minnefota, Datota und Manitoba u. f. w. ber Winter fich bort icon eingefunden bat. Es tommt mitunter auch bei uns bor, bag es bor Beihnachten etwas Froft giebt und talter Nordwind webt, aber immer wir haben noch alle Tage braugen gefaen wenn es geht, vielleicht auf 20 gen auf die Rornftod's und ift beinabe als in Ranfas, mas uns jest febr paffend bortommt.

Werte Runbichaulefer, ich berfprach mohl, wenn ich erft murbe bon Ranfas bon ber Ronfereng gurud fein, etwas Orangen find jest reif und grunen und für die Rundicau ju ichreiben, murbe bluben auch icon wieder furs nächste aber fo überhauft mit Arbeit, bag ich wohl fagen tann, bag es fast nicht möglich mar und bas nicht allein, es maren ja mabrend ich in Ranfas war Die beftellte Brunnenbohrer gefommen und hatten brei Wochen gebohrt und tein Baffer betommen, freilich murbe ich in Beit jurud gerufen, und murbe noch auf einen andern losgearbeit bis 51 Fuß, welcher auch tein Baffer aab. aljo ein Brunnen bon 150 Fuß und der andere 51 mußten die Leute bann \$87½ auszahlen, find alfo noch gezwungen bas Baffer gu fahren, welches zwei Meilen ab ift. Auch diefes gehört gu ben Trubfalen die man in der Welt

> Uebrigens aber, bem Berrn fei Dant. geht es uns im Zeitlichen gang gut, bas meint, wir haben fo unfer Mustommen. Es heißt, wenn wir Rahrung und Rleiber haben, das foll uns genilgen, freilich wohnen wir bier noch in Erdhäufer, welche hier ben Namen dugouts haben.

Buerft gruße ich unfre lieben Rinder

alle in Ranfas, nämlich 3. 23. Re-

giers, Aron Bergens Cohn Abraham und Abraham A. Regehren. Und bann an alle andern Gefdwiftern die mir ben. Das ift gut für arme Leute. Das dort fo viel Liebe erwiefen haben, nämlich die Geichwifter aus Gaeberts Gemeinde, und bann geh ich auch gleich nach Alexanderwohl und fomm bennoch mal auf den Rirchhof wo ich die drei Tage fo oft bin bin und ber gegangen, Der Gefundheitszustand ift fo ziemlich fage euch allen herzlichen Dant; tommt Dant, icon gefund und haben unfer thut ein Befuch not. Berglichen Dant uns nach dem Beim welches unfer herr an mir bewiesen habt. Der herr Jefus gefturmt ohne etwas davon gu feben. eine bubiche Bibel bengen? gewohnt, fo frage ich ob er bon ben

> Roch einen Grug an die Rundichau-Abraham Reimer.

> > Rord = Dafota.

Danfred, Bells Co., 17. Dezem- wollte, tam mit feinem Shlitten auf

Shelly, 15. Dez. 1896. Werte jede Boche lefe und mich manchmal er- malmt wurden. Er felbft tam gludli-Runbicau! Beil ich fo viel an Freun- gost und erfreut habe, fo bift bu mir der Beife mit bem Leben babon. Die ben und Gefchwiftern fouldig bin gu ein lieber werter Gaft geworden. 3ch Sunde ift ber Leute Berberben, Die bante allen lieben Lefern die bir immer Rarren treiben bas Befpott mit ber etwas Reues mit auf die Reife geben, Sunde. Spr. 14, 9. welches bann auch zu mir tommt. 3ch bachte es fei auch meine Pflicht bir et- Jahre vorgegangen ift, nämlich die vieten aufnehmen.

> wir hier einen fcmeren Schneefturm, benten, befonders an Bers 17. welcher zwei Tage und zwei Rächte wü-Sonee 7 bis 9 Fuß hoch an. Buhner- Derrn ftälle, welche niedrig maren murden total augefturmt, fo bak bie innebefindliche Buhner megen Mangel an Luft

jest beinahe ein Jahr ift, bag ich bich feine zwei Bferbe und Schlitten ger-

Bur Radricht biene es unfern Betete, fo daß es unmöglich war in den tannten in Tegas, A. Rreider und B. Stall ju tommen um bem Bieh fein Born, bag ber I. Bruber im Berrn, Futter ju geben. Gehr große Schnee. David Miller bon Rarisrube, Rughaufen haben fich angefammelt, befon- land, mit feiner Familie bier angetombers bei ben garmen baufte fich ber men ift. Guer Lefer und Mitbilger im

Wenn ich gurud ichque mas in Diefem was mit auf den Weg zu geben, ich len Cyclonen, Boltenbruche, Sturme bente du wirft es gerne in beine Spal- u. f. w. und die vielen Menfchen die infolge deffen ihr Leben einbugen muß= Um 25. und 26. Robember hatten ten, fo muß ich an Zephania 1, 14-18

Johann Schmidt.

Mord = Dafota.

Manfred, Bells Co. - Liebe fterben mußten. Mafchinerien und Ba- Rundichau! In Bramie Ro. 9 für bie gen sind bei manchem Farmer gang ju. Rundschau heißt es: "Wer möchte nicht

Abjolut unverfälscht.

Gottes Beift ruft leife noch ift's Zeit, berichtigen. Es foll nämlich nicht 70 Baudre nicht mehr langer, tomme Grogfinder beigen, fondern nur 20. noch beut.

Meine Lieben, die Frage ift an uns gerichtet. Bift du bereit? oder bin ich bereit? ift die Frage. Lagt uns bereit fein, wenn der Brautigam tommt, daß wir nicht folafen. In Offenb. Joh. 22 Bers 10 lefen wir: Berfiegle nicht die Worte ber Beiffagung, benn bie Beit ift nabe, Bers 11. Ber bofe ift, ber fei immerhin bofe: und mer unrein ift, ber fei immerbin unrein. Roch Bers 14 gum Shluß. Guer Mitpilger nach Zion:

B. D. Rung.

Minnefota.

Ulen, Clan Co., 19. Dez. 1896. fon gemefen. Manche Tage Taumet- nur ausgangs Rovember mar es einige

ber im Berbft auf bem Bicgle ber= nehmen bewegte ihn auch hier zu bleiben. Frang Löwens Cohn und J. E. Ben-Spre. Abr. Friefen Gr. und Beter Biebe belfen bauen.

Julius Siemens fuhr Montag durch den Canadifchen Nordweften; es follen geerntet haben. D, daß wir doch allebort beutiche Unfiedler fein, Die weiter zeit baran benten, daß wir Schuldner nach dem Guben giehen wollen.

Reulich war in Ulen Ausruf in ber normegifch-lutherifden Rirche bon Gaden bom Rabberein. Letten Sonntag 3ch habe war Ronfirmationstag. Es giebt bier Befus allen benen hat zubereitet, Die Der uns über alles liebt, der wolle uns Reun oder gehn Meilen von mir ent- Diefe Lehrerbibel Ro. 122 icon ein auch einen driftlichen Jugend = Berein an ihn glauben und in feinen Begen aller in feiner Gnade und durch feinen fernt, im Diftrift Anderio hatte ein Jahr und mochte nicht mehr ohne die- ber jeden dritten Sonntag fich verfam- will, als wenn wir es ihm gegeben

Bred. Bein. Both von Bingham werde meine Freundschaft bier und auch ein wenig im Beifte nach Minnefota. Stall bededte und fich festjeste, bag es 3ch habe diefelbe Bibel in Ratalogen gehalten, Die gut von den Deutschen befucht murben und auch jum Gegen alle Jahre feinem Berfprechen gemäß bald wieder tommen mochte. Möchten bel nur auf \$2.75 gu fteben. Ift bas wir aber die Worte nicht balo vergeffen, fondern jum emigen Leben merben lafben in ber Boche. Der Berr fegne es wie auch in Rugland, wo ihr jest mohl

Ranfas.

Inman, 20. Dezember 1896. bom 7. Dezember gefdriebenen Auffag auch nicht ohne Trubfal feid, wie wir befindet, fo mochte ich diefen biermit bier es auch nicht find. Der Berr mochte

Beil ich nun aber ichon gum Schreiben gebrungen mar, fo will ich ben I.

Freunden und Befannten, ja allen

Rundichaulesern mit bietem gleich ein wenig von unferem Befinden berichten und zwar erftens, daß ich famt meiner lieben Frau und Tochter jest fo giemlich gefund find, wofür mir bem lieben Bott nicht genug banten tonnen. 3ch glaube, bag ein Menfc es nicht gut begreifen tann, mas ein gefunder Rörber ju ichaken ift, ber noch nie frant gemefen ift. Gine Tochter haben wir ichon gehn Jahre gurud begraben, fie mar fieben Tage alt. Will auch noch berichten, daß mein altefter Bruber Abraham, Freitag ben 18. Dezember mit einem Töchterlein beichentt murbe, Lieber Cbitor! Dachte einige Reuig- welchem fie ben Ramen Glifabeth gafeiten einzuschiden, welche manchen Le- ben. Run noch etwas bon ber Bittefer vielleicht intereffieren tonnten. Die rung. Die ift durchfcnittlich genom-Witterung ift in der letten Boche fehr men, noch bis jest fehr ichon gemefen; ter. Die Schlittenbahn ift jest auch Tage auch ichon gang gut beim Dfen ziemlich gut. Gefchafte in ber Stadt auszuhalten, benn bas Gis wollte ben find bedeutend bor ben Feiertagen. gangen Tag über nicht bon ben Gen-"Gine Bant ift in Ulen fürglich eröffnet ftern geben, aber bie meifte Zeit bleibt worden. Auch ift Ulen jest gur Stadt bas Wetter bier in Ranfas nicht viel incorporiert. Gs tommen noch immer länger als drei Tage hintereinander fo Landbefichtiger; Mittwoch morgens ftrenge, bann andert es fich wieder und tamen 28m. Wiebe, John Friefen und wird ichoner. Jest will ich euch noch Jatob Röhn (?) von Gud Minnefota. ein wenig bon ber Ernte ergablen. Die Bielleicht bleiben bon ihnen gleich ift bier in Ranfas febr verfchieden aushier, benn es gefällt ihnen foweit. gefallen; mo ber Bagel nicht gemefen Johann Reufeld von Butterfield, ift, da hat es von 20 bis 30 Bufchel Beigen und 30-40 Bufchel Rorn bom tam und auch nach Langdon woll- Ader gegeben; Safer ift bier biefes te, ift bei feinem Schwager Beters, Jahr nicht geraten, und wer welchen eine Meile von Ulen. Er entichlog fich, gedrofchen hat, betam von 10 bis 20 Die Reife weiter ju erfparen, benn ber ichel jum Ader. Bir haben bon 50 Bericht von bort gemejenen, Die bier Ader Weigen nur 682 Bufchel gebrolieber tauften als bort umfonft aufgu- ichen und von fechs Ader Bafer 98 Bufchel und bon 35 Ader Rorn 800 Bufchel eingeerntet, Diefes macht unfre ner von Spre fabren Soly hieber und gange Ernte, welche gwar durch ben vertaufen es ju \$2.60 die Corb. Abra- zweimaligen Sagel febr vertfeinert ham &. Faft baut einen Store in murbe; aber bennoch muffen wir Gott banten, bag Er uns nicht alles genommen bat, wie er es auf vielen Stellen jugelaffen hat, baß die Leute nichts find an folden Menfchen, Die nichts betommen haben, benn ber liebe beiland fagt ja, daß wir die Guter, die Er uns bier anvertraut nur dagu baen um ben Armen damit gu belfen, welches Er fo anfeben hatten. O, wenn wir diefe Bort immer fo bebergigten, fo murbe es boch mobl in manchen Studen beffer geben. und nicht fo viel Bunger und Elend in Der Belt fein. Der liebe Bott lagt ja fo viel machfen, daß alle Menfchen und Tiere genug batten um gu leben. benn er fagt ja in feinem Borte mas Er erichaffen hat, das will Er auch ernahren, und fomit bleibt bie Schuld auf den Menichen die mehr empfangen haben als fie notdürftig brauchen und nicht gerne bem Berrn etmas zurüd geben.

Run ihr lieben Freunde in Amerita alle wohnen moget, ichreibt boch einmal an uns, wie es euch geht, ober ob ibr noch alle am Leben feid mit euren Un= gehörigen, ober ob auch ichon welche tot find. 3d erinnere mich noch, lieber Berte Rundichau! Da fich in Ro. 51 Better Johann Gorgen, beines Schreis ber Runbicau ein Gebler in meinem bens in ber Runbichau bag ihr bart

Bum neuen Jahr ein neue Soffen, Die Erbe wird noch immer grun; Much biefer Marg bringt Lerchenlieber, Much biefer Dai bringt Rofen wieber Much biefes Jahr lagt Freude bluhn. Bum neuen Jahr ben alten Glauben, In biefem Beiden fiegen mir : Blud gu, mein Bolt, auf allen Bahnen Entrolle fühn ber Butunft Fahnen, Doch Chriftus bleibt bas Reichspanier. Bum neuen Jahr ein neues Berge. Gin frifches Blatt im Lebensbuch! Die alte Schulb fei ausgeftrichen, Der alte Bwift fei ausgeglichen, Und ausgetilgt ber alte Fluch : 3 im neuen Jahr ein neues Berge, Gin frifches Blatt im Lebensbuch!

Neujahrsgruß der "Mennonitischen

Rundschau" an ihre Peser.

Bum neuen Jahr ben neuen Gegen,

Sarrt fröhlich fein, ihr Rreaturen,

Rod Baffer g'nug hat Gottes Born ;

Balb bedt er bie befcneiten Fluren

Mit gruner Saat und golbnem Rorn.

Bum neuen Jahr ben alten Bater,

Er hat fein Bolt feit grauen Tagen

36m fei bie Butunft beimgeftellt.

Bum neuen Jahr bie alten Gorgen,

Roch mallen wir auf Bilgermegen

Roch gilt's gu fampfen immerbar.

Roch find wir nicht im Jubeljabr ;

Berg auf und ab in Sonn und Regen ;

Auf Ablereflügeln treu getragen,

Def ftarter Urm bie Belten halt !

Gin junger Mann ohne Familie nicht billig genug? lefer und alle die nich meiner in Liebe arbeitet um wieder Leben in die Glieber Dichter fagt in feinem Gedichte: ju bringen, boch mußten diefelben abgenommen werben.

Gin anderer Mann, der im betruntenem Buftand nach Saufe fahren ber 1896. Liebe Rundichau! Da es bie Gifenbahn und bie Folge mar, bag

endlich ju fcmer murbe und ber Stall befeben, fie toftet \$4.00 und man fann

fter Rinder. 3ch weiß nicht wo fie alle bin ja auch ein Friedensruher, habe nabe Manfred, verfror feine beide Das Better ift gegenwartig icon fen. - Wir waren freudig überrafcht, wohnen, aber wenn fie diefe Zeilen les dort acht Jahre auf dem öftlichen Ende Fuge in einem Saufe von Brettern ges etwa acht Tage gelinde. Der viele einen bedeutenden deutschen Sangerchor baut. Er fagt, daß er in der Racht des Schnee hat fich etwas gefest, fo bag unter Leitung von A. Didman bei Spre benen die da leben, brieflich oder durch Wienfen ift, welcher B. Regehr fein großen Sturmes fehr frant wurde und man wieder fahren tann. 3ch weife fingen ju horen. Die Mennoniten ba-Rachbar mar, ober von benen die an ber Sturm nahm ihm die Dede meg noch die lieben Lefer auf Bfalm 32 im ben bort regelmäßig Berfammlung Schwagers hier in Amerita, Ranfas ber Mittelftrage wohnten. Run noch ei- und in Folge beffen Die Fuge verfror. erften Berfe, wo es heißt: "Bohl bem, Sonntags in ben Baufern. Singftun-Doch bort man, daß es feine eigene bem die Uebertretungen bergeben find" Schuld fei, bag es ihm fo erging. Drei u. f. m. Es wird bie Zeit tommen, ju feines Ramens Chre. Bochen haben die Meraten an ibm ge- ba wird es einmal zu fpat fein. Jener

> Bald die Abendichatten gieben, Meffen bir bie Laufbabn ab: Bald Die Lebensträfte flieben Und der Tod gieht dich ins Grab. Bift auch du bereit, bift auch du be-

### Drämien gegen Aufbezah: lung im Boraus.

Ber uns bor bem 1. Januar, 1897 85 Cents ichidt, erhalt bie "Runbichau" ein

Ra. 1) Rührende Begebenbeiten und Mertmurbige Gebetserhörungen."

(Ro. 2) "Schneefloden" ein 92 Seiten ftartes Budblein mit icon illustriertem Bappbecel. Enthalt 43 ausgewählte Beibenachts und 32 Reighpfres Buniche. Hir Rnaben und Mabden ein fehr wertvolles

Ber \$1.00 ichidt, erhalt bie "Rund: dau" ein Jahr und eine ber hier genann: ten Bramien :

(Ro. 3) Teftament und Bfalmen, großer fehr beutlicher Drud, mit mehreren colorierten ganbfarten. Befonders für Leute geeignet, benen bas Lefen ichmer mirb.

(Ro. 4) Beil ber "Chriftliche Jugend freund" bor einem Jahre vergrößert und jum möchentlichen Conntagidulblatt gemacht wurde, iomit auch ber Breis auf 50 Cents erhöbt wurde, bieten wir benielben für bas nächste Jahr in biefer Lifte.

(Ro. 5) Gleichfalls bieten wir bas e liide Sonntagidulblatt, welches bem Ju-genbfreunde fehr ähnlich ift außer in der Sprache, "Words of Cheer" in beriel ben Lifte. Beide helfen ben Rleinen im Studium ber Conntagioulleftion.

(Ro. 6) Statt bem engliichen Bolfsat las von lettem Jahre bieten wir jest eine ichone Baublarte von irgend einem ge wünschen Staate. Im Format berrägt fie 28x42 Zoll, ist star und deutlich, har alle Siddte und Eisenbahren und die Ein-teilung in Counties, Townships und Sef Die beste und bollfommenfte ibrer Mrt, beren Breis im Sanbel 75 Cents be trägt. Gine Brobe in h legten Seite bes Blaties holzichnitt auf ber

Ber \$1.50 fdidt, erhalt die "Rund: ein Sahr, und-

Ro. 7) John & Baton, Miffionar auf Ro. 7) John & Waton, Metfleonar auf ben Reu-Sebriden ober "Breifig Jahre unter ben Kannibalen". Gine Selbsibiographie mit vielen Jufircationen feines Lebens unter ben Subfee-Kannibalen. Berausgegeben von feisnem Bruber. 322 Seiten. Schön gebunden. Ber \$2.25 ichidi, erhalt bie "Runbichau"

ein Rabr, und-

(Ro. 8) Das nene Beilberfahren Bebr (No. 8) Das urne gentartugere Legi-buch der naturgemäßen (medicinlosen) Heil-weise und Gesundheitspslege, von E. Bil3, mit 234 in den Tert gebrucken Abbildungen. Eroß-Octav, 1250 Seiten. Schöner Ein-band. — Bon diesem Werte sind in zura 23 Jahren über 120,000 Eremplare verkauft worden. Dieses Buch ist von unschäßedarem Werte für Gesunde und Kranke.

Dan braucht beim Beftellen blos bie Rummer ber gewünichten Pramie gu

# Beschenke für Jeden der sie will.

Bie in früheren Jahren, jo feben wir uns auch heuer veransant, beienigen unie-rer Freunde, die sich der Mühe unterziehen der "Aundichau" neue Abonnenten zuzu-führen, in ausgiediger Weiser zu entichä-digen. Jedermann dat das Necht Abon-nenten zu suchen und sich dadurch eine gute Bramie ju ermerben.

# Bedingung.

Mit ber Bestellung muß zugleich ber be-treffenoe Abonnementbetrag einge anbt merben und Ramen und Abreffen ber gewonne ben nit Ramen und Abreijen ber gewonte-nen Abonnenten beutlich angegeben fein. Die Ranen fonnen einzeln eingesandt werben, falls der Betreifenbe sich ein Geschent erwer-ben will, für welches er zwei, drei oder mehr neue Abonnenten gewinnen muß, dieselben aber nicht auf einmal sudet. Bir führen genau Buch über die Einsendungen.

Für einen neuen Abonnenten erlauber "Rührende Begebenheiten und Derf: würdige Gebetserborungen" aber man ichide gehn Cts. für Borto und Berpat: tungetoften.

Für brei neue Abonnenten erlauben wi Teftament und Bjalmen. (Siehe No. 3

Gur bier neue Abonnenten erlauben wi bie Banbfarte von irgend einem gewünich ten Staate. (Siehe Ro. 6 oben.)

Für fünf neue Abonnenten erlauben mi "Rundichau" frei für ein Jahr.

Für gebu neue Abonnenten erlauben wir Das Rene Beilverfahren." (Giehe Do. 8,

Für zwanzig neue Abonnenten erlauben ir bie ",Rehrer-Bibel." (Siebe Bramie

Bem es nicht gelingt, bie erforberliche haben, wenn er für jeben feblenden Abon: nenten 20 Cents barauf bezahlt Ber alio ur 15 Abonnenten findet, und möchte gerne ie Lehrer-Bibel haben, der ichide uns mit em Betrag ber 15 Abonnementsgelber die fehlenben 5 mal 20 Cents, gleich \$1.00 unb er erhalt bie Bramie.

Cts. jur Bezahlung feines eigenen lich unfern gang abgegehrten Stier toteten. Abonnements oder jum Antauf irgend Bir tauften wieber gujammen einen jungen eines Buches gutgefdrieben.

Bunidumidlage. - Bir machen biermit auf unfern großen Borrat febr fconer Bunidumidlage aufmertfam. Bir baben vier verschiedene Mufter, jebes mit einem prachtvollen Bilbe und Blumenftraug und einem Bibelvers ober Motto auf jeder Augenfeite. Breife: per Stud 10c; vier Umfclage (einen bon jebem Mufter) 35c; bas Dutend \$1.00; brei Dutend \$2.50.

Unliniiertes Schreibpapier, beffen Große für die Bunfdumichlage paf- Gefdwar abgeheilt und abgefallen ift, und anderes benten tonnte, als an fie und lich fein. fend ift, 10 Cts. per Dugend Bogen! Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

geben, baß es bas ausrichtete mogu Er es fendet, benn wenn wir uns einmal mit Beiftesaugen umichauen, fo feben arbeitet, daß der Chrift mit der Welt auf bas Bort Gottes fich ftugen will. D, daß der Berr uns boch bor aller Brriebre bemabren möchte um doch ber-Gott aus unverdienter Gnade geben ift mein Gebet.

> Martin I. Dörtfen, Imman, Ranfas.

Goeffel, Aleranderwohl, Dez. 21. 1896 .- Werter Editor! Legten Montag tagte die "Mittlere Lotal-Ronfereng" ber Lehrer in B. B. Rei= mer's Schule in Grunfeld. Die Rritit in feine Geele aufgunehmen. ber Lehrprobe in Geography fiel fehr gunftig für ben Lehrer aus. Es mur= handelte über "Bflichten und Rechte der erwachsenen Jugend den Schulfindern gegenüber." Es wurde hervor gehoben: Bei Erziehung der Rinder werden Eltern und der Lehrer gewahr, daß diefelben Ginfluffen ausgefest find, die außerhalb dem Bereiche ihrer Rontrolle find. Diefe Ginfluffe merden von der erwachsenen Jugend ausgeübt; denn diefe hat ungemein großen Ginflug auf die Rinder und daraus entfteht ihr fo große Pflichten und Berant: wortungen denfelben gegenüber wofür fie Bott bereinft wird Rechenschaft geben muffen. Bflicht ber Lebrer, aber auch der Eltern ift es, fo viel wie moglich die Jugend barüber aufzutlären. Das andere Referat handelte über "Der Cegen der Brufung feines Tages= gediegen. Es ift erfreulich mahrzuneh= men, wie das Beftreben unferer Lehrer dahingeht, fich gegenseitig aufgumun= tern, in ihren fo verantwortungs= gene, fonbern auch driftliche Schulfebrer zu werden.

Bei Beinrich B. Raglaff's (früher Marienwohl, Rugl.) wurde Connabend den 12. d. DR. ein fleines Famielienfeft, das Geft der filbernen Dochzeit gefeiert. Feftredner waren Bred. Beinr. Coro-Dentsteine, Die er seinem Terte 1. Dofe fie bas Blatt und las: 32. 11-13 entnahm. Befonders auf die beiden, "die Barmbergigfeit und die Treue Gottes" murde es aufmertfam gemacht.

Es find hier recht viele frant. Die Frau bes Corn. &. Dürtfen muß noch immer dulben, Die Frau Des Beter Schmidt auch noch. Der Argt faat. fie fei auf bem Wege ber Befferung Für zwei neue Abonnenten erlauben wir fie fei auf bem Wege ber Befferung. Bicone Buchlein,, Schueefloden" (Siebe Sie meint aber, fie tonne noch nicht mas bavon fpiiren .- Die Frau des Pet. Pantrag (fie ift Dr. Lowens Tochter) ift todtfrant im Wochenbett. Bet. Ediger wurde letten Freitag bedenflich frant. Die Grau bes Bet. Janben, ir., ift gemütstrant und ift in Dr. Richart's Behandlung und ihr Bater, 3oh. Rlaagen, (fr. Glifabethal, Rugl.) ift ichon feit langer Zeit ziemlich frant. Rebit Gruß.

6. S. Griefen.

Gine Thatfache. Stier, und auch berfelbe betam wieder bas Beichmur. Beil es nur erft im Anfange begriffen mar, wollten wir ibn an bie Sand: ler verfaufen, fonnten es aber nicht thun. Bir fragten bei Belegenheit nach, ob es icon Jemand mit ber angezeigten Debicin verjucht babe, und murbe befannt, baf ei ner unferer nicht febr entfernten Rachbarn fich eine Rub bamit geheilt hatte. Derfelbe Denfelben werde ich mir feben und er begehrte nichts mehr anguruhren, ließ uns feinen Reft von biefem Beilmittel meine Augen werben ibn ichauen und ja, es fielen ihm bie Rrange bom und mir brachten eine von biejen Rapieln fein Fremder" Biob 19, 25-27. Und Saupte, und gitternd bat er ben Ronach uns berichteter Beije in Diejes Be: Diefe Borte nahmen mein Berg und nig, er wolle ihm erlauben, aufgu= fcmur binein, und haben ben Erfolg, bag Sinn fo febr gefangen, baß ich nichts fieben, benn alfo wolle er nicht gludbeute, nach ungefähr funf Monaten, bas

Mbr. Barms.

Jesus, meine Zuversicht.

Es war am 9. Januar bes Jahres wir, daß wir in der letten Beit le- 1861, als des Morgens der Rurfurft jum Ende lefen?" Die Rurfurftin las Mann, der dabeim und auf Reifen ben, benn die Zeichen der letten Beit Friedrich Wilhelm von Brandenburg weiter. Alls die fürftliche Dichterin ihr eigentlich nie vor einem gewaltfamen find icon viel erfullt und es werden fich in feinem Schloffe ju Potsdam nach icones Lied geendet hatte, erblidte fie Ende ficher ift, hat ber's gut? ober er mit großem Gifer noch täglich mehr er- ben Zimmern feiner Gemablin Louise ihren Gemabl in tiefes Nachbenten ver- bore, was die Ronigin von Rumanien füllt, indem das Chriftentum dabin Denriette begab, um feiner Gewohnheit loren, bas haupt auf die hand geftust zu dem Schriftfteller Rofenberger jungft alles mitmachen tann und dabei noch ben feiner Familie zu thun, ebe er fich einer Beile wiederholte er die letten meines Lebens ift die Krone. Benn mit ben Sorgen und Arbeiten feiner Regierung beschäftigte.

maleinft bei Jefu gu fein und gu blei= trat, in welchem ein Betaltar aufge- "Bie ergreift mich bies Guer Lieb; wie ben in alle Ewigteit, bas mochte uns richtet war, hielt er ploglich an. Ihm arm fieb ich ba vor Guch, Louife! Giner Rothschild, ber feine Regierungsforgen war es, als hörte er fprechen. Und fo folden Sprache bes innigften Glaubens hat wie die Ronige, dentft bu, ber hat war es auch; die Rurfürstin redete gu bin ich nicht fabig; fagt mir, wober es doch gewiß gut. Run, fo bore! ficherer Wirkung bei allen Gott -- fie betete, und das in fo berge habt Ihr folche herrliche Gefangsgabe lichem Tone, daß der Rurfürft nicht den erhalten? Mut hatte, burch feinen Gintritt bas ftoren. Leife legte er fein Ohr an bie Thur, um die Borte und Anliegen Liebe unfres Beilandes murdige Spraeines gläubigen Bergens an Gott auch de redet, fo tann ich nur fagen, daß

Bruft und fagte mit bewegter Stimme: bern." "Louife, ich dante Guch, daß Ihr auch für mich gebetet habt. Es mag lange ber fein, daß ich für mich felbft nicht fo innig und berglich mit Gott gerebet habe." Rach mancherlei Gefprach ging Blid auf ben, ber viel Gelb einftreicht der Rurfürft ein wenig im Bimmer auf und fich's im Leben tann wohl fein lafund ab; dabei naberte er fich bem fen. mit Berfen beidriebenes Blatt fand. febe, noch gang frifch gefchrieben!"

gang voll, ich fonnte nicht anders."

fpricht, mas Guer Berg gubor mit Gott geredet hat, fo wird das eine doppelt eindringliche Sprache."

Rurfürstin, "fo mag ich's wohl thun.

Bejus, meine Buberficht Und mein Beiland ift im Beben : Dieies weiß ich, follt ich nicht Darum mich gufrieben geben? Bas bie lange Tobesnacht Mir auch für Gebanten macht.

Being, er mein Beiland lebt. 3ch merb' auch bas Leben ichauen, Sein, wo mein Erlofer ichmebt. Warum follte mir benn grauen? Laffet auch ein Saupt fein Glieb, Weldes es nicht nach fich gieht?

"Babt 3hr benn nur folche Todesgedanten?" unterbrach bier ber Rurfürft. lin. "Warum hüllt 3hr denn mitten

Seele in das traurige Totenfleid?" unier Stier ift von biefer Krantheit gerettet. frubzeitig aufftand und niederfchrieb, Ber aber bon fo einer alten Gewas mir meine Geele borfprach."

Borte: "Bo ihr ewig munfcht gu fein," halblaut bor fich bin, und feste bann, Alls er an die Thur bes Zimmers ju feiner Gemablin gewendet, bingu:

"Lieber Berr," antwortete die Rur-Gebet feiner frommen Gemahlin ju fürftin, - wenn in diefem Liebe wirt- Curopa. "Bas, gludlich?" erwiderte lich eine bes Reiches Gottes und ber mein Glaube mich jum Reben gebracht Rachbem die Rurfürftin geschloffen bat." Sierauf erwiderte der Rurfürft: hatte, trat der Kurfürst ein, öffnete "Gott fcuge Euch, mein treues Leben, den zwei Referate geliefert. Das erfte feine Urme, jog die Gattin an feine und erhalte Guch mir und meinen Rin-(Rirchenzeitung.)

Ja, der hat's gut.

Ja, ber hat's gut! feufft mancher im

"Ja, ber bat's gut!" fagt ber Schreibpulte feiner Gattin, wo er ein Reid und die Ungufriedenheit; "wenn ich's nur auch fo hatte!" Aber Reid "Bas ift dus?" fragte er verwundert, und Ungufriedenheit haben fchlechte Au-,bas ift ja Gure Sand! und wie ich gen; fie find turgfichtig. Gind benn die Reichen wirtlich gar fo febr gu be= "Ich habe es allerdings erst diefen neiden? Sind fie wirklich alle fo glud-Morgen niedergeschrieben," antwortete lich? Wir wollen fie einmal fragen Die Rurfürstin, "das Berg mar mir und horen, mas fie bon ihrem Glude fagen. Da fangen wir oben an, nam-"Und bas ift ja gar ein geiftlich lich bei ben Raifern und Ronigen, ben Lied," fuhr der Rurfürft fort. "36 Fürsten und Gewaltigen; Die werden's wertes für den Lehrer" und war fehr weiß wohl, daß Euch Gott die herrliche Doch gewiß gut haben? Aber was fagt Dichtergabe verliehen hat; habt 3hr foon das Sprichwort? "Das Burpur-Doch oft icon mit tleinen Berfen mich tleid ift oft gefüttert mit Bergeleid." erfreut, Die Guer frommes Berg Euch Giner der edelften Ronige that den Aus- Aber ein Fabritant, der faft ein gan- Dente, daß auch du dein Gutes von eingegeben hat. Uch, lefet mir bas fpruch: "Der Weg ber Ronige ift thravollen Beruf um, nicht nur gutbeichla- Lied, Louife. Wenn Guer Mund aus- nenreich," und ein Anderer fagte: "Wenn die Menfchen wüßten, wie ichmer einem die goldene Rrone auf "Benn 36r mir ein billiger und von ber Erbe aufheben." Und mas ergnabiger Richter fein wollt," fagte Die jahlt der weife Ronig Salomo, Brebi= manchmal vor Sorgen nicht fclafen jedesmal auf Die Frage: "Bie fteht's?" ger 2, 5 ff.? "Ich machte mir Garten 3d bitte Euch aber, lieber Berr, febet und Luftgarten, und pflangte allerlei biege bas Beichaft ruinieren und viele Leben und volles Benüge." Und Bender und Alt. Cor. B. Bebel. Der lette mehr auf den Gedanten, als auf bas fruchtbare Baume barin; ich machte Redner feste dem Jubelpaare mehrere Bort und die Sprache." Dann nahm mir Teiche, baraus ju maffern ben Jammer." Wie oft heißt es auch ba: ohne Corgen niederlegen, er weiß: gut!" glangt." But mare es, wenn man Tifch gededt und der Lohn bereit ift, Alle, die fo fcheel auf Andere feben und ohne manchmal zu wiffen, woher nehploplich eruft geworden, feine Bemah- handgreiflich belehren tounte, wie es Ernte die Muhen und Auslagen betjenem Damotles gefcheben. Der rühmte fen wird. in allem frifchen, blubenden Leben eine des Konigs Dionpfius von Spratus Darum jag' ben Reid hinaus aus meinen Beiland niederschrieb. Ift es Er ließ ihn auf einen goldenen Thron maren gludlich, wenn fie bas einsehen rade bas Gegenteit bezweckt wirb. das uns jest bekannte Riefergeichwur be- fo lebendig in meiner Seele geworden dem Tifch mußten die schönften jungen lich. Aus kleinem Brunnen trintt man als Birkulare fam, welches wir aber damals zu Anfang ift, — vergönnt mir, lieber Derr, diese Rnaben stehen, auf ihn acht haben und sich ebenso satt, wie aus großen, und Birkulare nicht fannten, und ba die "Rundichau" eine Mitteilung. Es war vielleicht infolge ihn fleißig bedienen. Er ließ ihm großer Reichtum hilft dir nicht, wenn angesebenen Farmern aller Staaten. Daf Wer keine der von uns für das Sugeige von diesem Geschwür brachte, und der gestrigen Reise, daß ich, alzu er- wohlriechende Wasser und Kränze geben, nicht Gott den Segen spricht. Es ist wire in grundreclles Gescheft thun, werden bie herren gerne auf Bunsch besseugen.

Suchen neuer Abonnenten angebotenen in heilmittel dafür bot, war es einesteils müdet, nicht gut schlafen konnte. Um töstliches Rauchwerk machen und den besseugen. Schreibt an die Serven gerne auf Bunsch bezeugen. Suchen neuer Abonnenten angebotenen ein her Arantheit vorgeschritten, mir die Einsamteit vorgeschritten, mir die Einsamteit vorgeschritten, mir die Einsamteit vorgeschritten, der Racht weniger Edga, darinnen Garbolineum Wood Preserving Co., Milwaukee, Wis. neuen Abonnenten, beffen Abreffe und und maren auch nicht zutraulich genug, für qualend zu machen, gedachte ich, wie richten. Das gefiel bem Damotles, Unruhe ift. "Ber troden Brot mit volles Abonnementgeld er einschieft, 15 Die Anzeige. Die Folge war, daß wir end: ich es oft icon gethan habe, burch und er glaubte, jest recht felig zu fein. Rachbenten über einen Spruch aus ber Da aber die Berrlichfeit gerade am beiligen Schrift meine Gedanten ju größten mar, rief ber Ronig: "Schau feffeln und wie ich nach einem fuchte, über bich, Damotles!" Da fah er über fallen mir fogleich die beiligen Worte fich am Balten ein bloges, blantes aus dem Buche Siob in's Berg: "Ich Schwert hangen, welches nur an ein weiß, daß mein Erlofer lebt und er Pferdshaar gebunden und mit ber mird mich bernach aus ber Erbe aufer- Spike unter fich gemendet mar, alfo meden, und merbe barnach mit biefer bak es gerabe über feinem Saupte meiner Saut umgeben werden und fcwebte. Damotles erfchrat und berwerde in meinem Gleifche Gott feben. gaß bei diefem Anblid alle herrlichteit;

fcichte fich nicht belehren laffen will,

Statt aller Antwort fcuttelte ber ber febe fich bas Lebens bes herrichers Rurfürft ernft und betrübt das Saupt im größten Lande Guropa's, Rugund fagte bann: "Wollt 3hr nicht bis land, an und frage fich ernftlich: ein gemäß einen Blid in das gludliche Le- und die Augen zu Boden gerichtet. Rach gefagt hat: "Die fcwerfte Brufung man bie Rot bes Boltes fieht, und feine Macht, fein Reichtum ift groß genug, ju lindern!" Aber fo ein reicher Mann etwa wie

> "D, Sie find boch ein gludlicher Mann," fagte einmal Jemand gu bem alten Rothschild, bem Gelbtonige bon er, "wenn Gie mit Biftolen unter Ihrem Ropftiffen ichlafen muffen, nennen Sie bas gludlich?" Und ber betannte große Gelbtonig After er- Rofe, Eczema, Offenen Wunflarte: "Mit all' meinen Schäten tann den, Krebs und Krebsartigen ich mich nicht lostaufen bon Rrantheit, Sorge, Rummer und Tod."- "Wenn Beld Blud mare," fagte ber frubere und allen hautfrantheiten. Brafident der deutschen Reichsbant, 3ft nicht in Apotheten gu "wie viel Glud mußte ich täglich feben. Rein, Gelb macht nicht reich, es fei benn reich bas Berg gugleich." In der Gifenhahn traf ich einmal einen alten Befannten, ber mir unter Unberem auch bon bem "toloffalen Glud" eines früheren Mitfdulers ergahlte, der eine außerordentlich reiche Frau betommen habe. "Der hat's nun gut, ber hat's aus bem Rreug!" "Dber erft , recht im Rreug," antwortete ich ibm ungläubig, und ich behielt recht. Grab und amar infolge feines Reich=

tums. Aber auch bom reichen Fabritherrn, im Schlaf und weiß nichts bon ber Arbeit im Schweiße bes Angelichts!" ges Dorf in Brot und Arbeit feste. Rede: "Freund, wie gut ich es habe, tonnen Gie baran feben, daß ich Tag dem Saupte figt, fie murden fie nicht und Racht arbeiten muß, um das Befchaft im Gang ju erhalten, und tann; mir leichte Tage machen, bas Balb ber grunenden Baume; ich batte tannt, ber fagte: "3ch bin ichlimmer gen teine Freude; ba ich aber anfah alle ichaftige. Der Rnecht arbeitet ben "Außen ichimmert's, innen wimmert's" fommt der Tag, bringt der Tag. 3d und: "Es ift nicht alles Gold was aber hab' zu forgen, daß täglich ber

# Dolis Fine

der richtigen Medigin, gur richtigen Beit, rettete manches Menschenleben. Sei daher auf alle fälle vorbereitet und babe immer eine flasche bemährten alten fcweiger : deutschen Beilmittels



vorräthig. Er ist von schneller Krankheiten, welche einem verdorbenen Zustande des Blutes entspringen, wie Scropheln, Unsschlag, Salzfluß, flechten, Ringwurm, Rheumatismus, Leiden, Beschwüren, Beulen

bon fpeciellen Lofal-Agenten berfauft. Wenn nicht in ber Umgegend au haben wende man sich sosort an Dr. Peter Fahrney,

112-114 S. Hoyne Ave.

Luft genießt, dem wird es gut betommen: wer Sorgen hat und Braten ift. bem wird das Dabl nicht frommen, lernen unfere Rinder. Und gerade bierin haben die Armen biel bor ben Rei-In den boraus. Wenn die Armen fic wenigen Jahren fant er in ein frubes Speife fuchen für ihren Sunger, fo tommen fie eber jum Biele, als wenn bie Reichen fich Sunger fuchen für ihre Speifen. Bie ift gerabe bie fcmere bom Beamten oder Octonomen heißt's: Arbeit die Quelle einer Gefundheit, die "Der hat's gut, ber verdient fein Geld mehr wert ift als ein Sad Diamanten!

Darum fage nicht: "Ja, ber bat's gut" oder "jener hat's gut," fondern Bott empfangen haft, und fei gufrieden, ermiderte einmal auf eine abnliche benn es ift ein großer Bewinn, wer gottfelig ift und läffet ibm genügen. Gin alter, blinder Mann, der endlich fein Brot bor ber Leute Thuren fuchen mußte, aber in Gott getroft blieb, gab die Antwort: "Gut, denn wir haben Leute um ihr Brot bringen." Und jamin Schmolt, ber viel Rreug gu traeinen reichen Detonomen habe ich ge- gen hatte und gulegt b'ind und gelahmt war, hat viele Lieder voll herglicher Rnechte und Magde; ich fammelte mir daran, als einer meiner Knechte oder Christenfreude gefungen, an benen ichon auch Silber und Gold; ich schaftte mir Taglohner. Ich muß morgens ber Taufende fich erquidten und pflegte fich Sanger und Sangerinnen und Saiten= Erfte und abends ber Lette fein und immer einen gludlichen Menfchen gu fpiel; was meine Augen munichten, bas und felbft in der Racht überlegen, wie nennen, da er ja einen Beiland und ließ ich ihnen und wehrte meinem Her- ich am andern Tage meine Leute be- einen gnädigen Gott habe. Und wer ben bat, ber ift reich; bon bem fann meine Werke, da war alles eitel und Tag über und am Abend tann er fich man in Wahrheit fagen: "Ja, ber hat's (Ev. Rirchenb.)

# Beim Berannaben bes Frubjahres, barfte

es für jebermann von Intereffe fein, an bas wunder meinen, wie fie's gut haben, fo men, und ob benn auch eine gefegnete feit 27 Jahren im Gebrauch feiende Unerinnert gu merben. Faft jeder hat in ben fommenden Monaten etwas zu bauen, fei in allem frischen, blühenden Leben eine des Königs Dionysius von Spratus des Heichten und herrschaft und fagte, es dem Herzen; er ist ein völer Gast. Auch Hübnerhaus, Zäune u i. w oder hat ein keine Seenen der Genue. Grannerte, Stall, Hübnerhaus, Zäune u i. w oder hat ein große Herzen; er ist ein völer Gast. Auch Hübnerhaus, Zäune u i. w oder hat ein große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum Avenarius dem der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, ineum Avenarius der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum der gewesen dem der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum der gewesen der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum der gewesen der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum der gewesen der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum Schaller der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum Schaller der gewesen der große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum Schaller der große nun neue Schenner. Grannerte, Stall, sübnerhaus, gaune u i. w oder hat ein große Herzen haben ihr Teil zu tragen, sieneum Schaller der große nun neue Schenner der große nun neue Schenner der große nun neue Schenner. Granner der große nun neue Schenner der große nun neue Schenne Seele war nie heiterer und frohlicher, "Du follft versuchen und erfahren, mas jeder Stand hat seinen Frieden, ein wird durch einen volchen Anfrich auf unbeals diesen Morgen, wo ich dies Lied an für gute und ruhige Tage ich habe!" jeder Stand hat seine Last. Biele grenzie Zeit gegen Faulnis geichützt warn fie Leif girchen, maorend bei Delfarbenanstrichen genicht des Christen Pflicht, eben mitten fegen darauf ein schöner Teppich lag tonnten. Armsein ift zwar eine Laft, als Anftrich fur Dibneibaier bat es vorm biel herrlicher Arbeit, und ließ die aber es giebt noch Schlimmeres als Buberlaufe pallen bartel faftigen Haften einen Zuchtstier zusammen, welcher fet, warum gerade dieser Gedante heute Baben bon biel berrlicher Arbeit, und lieg die Australie und filbernen Aleis aus bei fet, warum gerade dieser Gedante heute Bon biel berrlicher Arbeit, und lieg die Australie und lieg die Australie und ließen und filbernen Aleis aus beiten bezeingen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt, ganverte von Armet. Richt die Fülle der Güter, Beugnissen bezeingt der Güter Beugnissen bezeingt de Delfarben. Es ift jest die



Jah gen, difd fein me

et

ab

fü

ab

ni

30

far

Mr

da

ref

2910

Ed:

mei

mei

riid

wie

ball

ton

len.

mit

fam

rich

aber merl Bib foni nity

Offer bestel

Un

ift un 100

günfti

# Die Mundschau.

herausgegeben von ber e Publishing Co., Elkhart, Ind. Rebigiert bon D. F. Janken.

Erideint jeden Mittwod.

Breis 75 Cents per Jahr.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., second class matter.

#### 30. Dezember 1896.

- Die Runbichau für neue Abon: nenten bis Enbe 1897 auf Boraus: bezahlung für ben geringen Jahres: betrag bon 75 Cents. Ber bis 1898 porausbezahlt hat, erbalt um Beihnachten bas neue Büchlein, welches wir auf ber Rudfeite ermab= nen, als Gratis-Bramie, wenn man uns gehn Cents für Porto und Berpadung fchidt!

Brobenummern ber Rundicau mol-Ien wir auf Berlangen gerne gufenben. Man ichreibe uns darum ober fende uns Abreffen gu.

Wenn diefe Rummer die Lefer erreicht ift mieder ein Jahr unferes Lebens dahin. Much die Rundichau ift wieder ein Sahr alter geworden und gahlt nun icon fiebzehn Jahre. Dit bem Jahre 1897 tritt fie ihren achtzehnten Sahrgang an. Sie befindet fich bis jest bei guter Gefundheit, und die Aussichten auf weiteres Wohlergeben find auch gut. Unfere Lefergahl beträgt fich auf etwa 3,500 und es tommen fast täglich neue Unterschreiber bingu mabrend bie Miten boch nur fehr langfam abfallen. Bir wollen uns nicht damit bruften, ober mir freuen uns boch und banten für folche Unertennung. Wir ertennen aber auch, bag unfer Blatt noch lange nicht polltommen ift, und laffen auch mit bem Unfange Diefes Jahres 1897 Die Bitte an alle Lefer ergeben, belft uns die "Mennonitische Rundschau" immer mehr ju verbeffern. Gendet im Sahre 1897 mehr und beffere, interef= fantere Rorrefpondengen und originelle Artifel ein. Wenn wir euch befennen, daß wir uns noch berbeffern tonnen und wollen, muffen wir es unfern Rorrefpondenten auch nicht berhehlen, daß mancher bon ihnen fich mit feinen Rorrefpondengen berbeffern tonnte. Wenn ihr Fehler entbedt, ober euch fonft am Blatte etwas nicht gefällt, macht ben Editor barauf aufmertfam brieflich ober wenn er jest unter einigen bon euch weilet, hämmert ihn mündlich. Auch rudftandige Abonnenten fonnen ber Sache helfen wenn fie aufbezahlen und wieder für 1897 beftellen. Wenn ihr bald bestellet und Baar einschidet, tonnt ibr euch noch eine Bramie mab-Ien. Alles jum Gemeinwohl; wirtet mit uns und für uns, damit wir gu= fammen bis jum Ende des Jahres berichten tonnen, daß die Lefergahl bis auf 4,000 gestiegen fei. Bum neuen Jahre munichen mir ench allen viel Gegen, Bohlergeben und Gnade; auch irbifches Wohlergeben foviel es Gott in feiner Langmut für gut findet.

# Pramie Ro. 9.

Wer möchte nicht eine hübsche Bibel besitzen.

Unfer Borrat von Bibeln ift groß, aber befonders munichen wir die Mufmertfamteit unferer werten Lefer auf die Lebrer-Bibel Ro. 122 gu lenten. Diefes Buch enthalt die notmendigfte Auslegung für ben Bibel = Studenten. Der Drud ist groß und deutlich, das Papier dauer-haft, der Einband geschmackvoll — Morocco, ertrasein, Rot= und Gold= Weise eine untangreide Gerichte der Geburt, Borbereitung und Mission Sprift giebt. Dieses Buch joulte in jeder driftlichen Familie einen Blat haben. Breis, in schönem Ledereinband, 45 Cents. haft, ber Ginband geschmadvoll — Morocco, extrafein, Rot- und Goldichnitt, in biegfamen Ginband (Divinity Circuit). Breis \$4.00.

# Unfer außerordentliches

Anerbieten. Diefe Bibel und Die Rundichau für Gin Jahr, für \$3.50 portofrei. Diefe Offerte tann nicht lange bauern. Dan beftelle alfo bald.

# Ralender! Ralender!

ift unfer Familien Ralender für 1897. Die Ausgabe fteht teiner der borber-

| 100 | Exemplare |           | \$3.00 |
|-----|-----------|-----------|--------|
| 100 | **        | portofrei | \$4.00 |
| 25  | **        |           | \$1.00 |
| 12  | **        | 89        | \$.50  |
| 5   | **        | **        | \$.25  |
| 1   | **        | **        | \$.06  |

Agenten bieten mir befondere Begünftigungen.

Alle Bestellungen werben prompt und forgfältig ausgeführt.

Man beitelle bald. Mennonite Bublifbing Co.,

Elthart, 3nd.

ere Abficht, von Beit ju Beit in ber Runb: dau folche Bucher anzuzeigen, bie ben Beiern, jung und alt, bon bleibenbem Rugen merben biefes ichagen und uns viele Be= ftellungen gufenben, bamit es ihren Rinbern nie an gutem Lefeftoff mangele.

Romm zu Jefu, von Retoman Sall. Gin ausgezeichnetes Buch um es Unbekehrten zu zeigen, indem es viele Zweifel ihres her-zens zu beantworten fucht. Schön in Lein-wand gebunden, 95 Seiten, 20 Cents.

3m Sturm Des Lebens, von hesba Stretton. Der Ruf diefer Schreiberin ift io allgemein verbreitet, daß das Buch feiner Beschreibung bedarf. Es genugt wenn wir baß es ein ausgezeidinetes Buch ift In Leinmandeinband, 139 Geiten, 40 Gis

3meierlei Beben. Gine mabre Beichichte für Alt und Jung. 128 Seiten, Leinwand. einband, 35 Cts.

Worte der Beisheit für das tägliche Leben, von C. H. Spurgeon. Ein lebr-reiches Büchlein für Alt und Jung. 192 Seiten, Leinwandeinband, 50 Eis.

Mary Jones und ihre Bibel ober bas himmelreich ift gleich einem Senfforn 12 Abbildungen, 129 Seiten, Leinwand: einband, 30 Cts.

Bilber und Reime für Rinber. Buchlein ift fehr interessant für bie Rei-nen und follte in jedem hause eines da-bon fein. Schon in Leinwand gebunden. 25 Cents.

Bir haben jest eine beffere Musmahl bor Sonntagichulkarten als je zuvor. Neue, icone Karten werben ftets hinzugethan. Debr als amangig Gorten von benen mar wählen fann. Gin Badet gur Brobe nur 15 Cents.

Rein Bilberbud, Gin febr fcones Buch-lein für bie Rinber. 64 Abbilbungen. Schon in Leinwand gebunden mit goldnem Abbrud und Titel. Breis 25 Cents

Biblifde Geographie bon 3. Frobn: men er mit 76 Bilbern und einer Karte bes heiligen Landes ift ein zweites Buch, welches im Studium der Bibliichen Geichichten von großem Rugen ware und fich beionders für ben Lebrer und ben alteren Enthält 400 Geiten Be: Schülern eignet. dreibungen bibliicher ganber mit einem Regifter am Ende. Broidure ju 75 Cts; gut eingebunden \$1.10.

Biblifde Raturgeidicte bon 216. Ring: fer. Reunte verbefferte Auflage, mit 60 folorierten Abbilbungen auf vier Bilbertafeln und 61 Holzichnitten. Enthaltend eine Beidreibung ber Tierwelt, bes Bflangen : reichs und bes Mineralreichs. Subich in Leinwand gebunden, mit goldnem Abdru und Titel. 307 Seiten. Breis 75 Cents.

Die Bilgerbater ober Beidichte ber drift: lichen Unfiedler von Maffachuietts, Con-necticut und Rhobe Jeland. Gehr interef fant für folde, Die bie Beidichte ber Ren: England Staaten und ihre Unfiedlung gründlich kennen lernen möchten. Die Gründe werben angegeben weehalb bie Ba-ter ihre heimat berließen um blerber gu ommen ; beidreibt ben Fortidritt ber Un: feblung und bie Freiheit, melde ihnen bier ju teil murbe. Schon in Leinmand gebun ben, 99 Seiten. Preis 25 Cents.

Beidichte ber Ergunter in beuticher ober englischer Sprache. Eine wertvolle Hilfe im Studium der alttestamentlichen Ch araktere. Gebr intereffant. In Leinwand: Gin: banb, 883 Seiten. Preis 60 Cents.

Das Beben bes Richard Barter u. bes John Bungan. Das Leben biefer beiben treuen Danner giebt viel Raum jum Nachbenten und fpornt ben Lefer an ein höheres drift: liches Leben ju erreichen. In Leinwand icon gebunben, 70 Seiten. Breis 20 Cts.

Gerabe jur Band-Stalfer's "Das Leben Bein." Diefes ausgezeichnete Berlchen har im Engliichen großen Abiah gefunden, und feit es in die deutiche Sprache überiest worden ift wird es auch bei ben Deutichen mit Gifer gelefen werben. Es ift es wert. Ribelforicher Conntgaichularbeiter merden bas Buchlein als gute Silfe begrü= weil es eine umfangreiche

# Grfundigung. - Musfunft.

Ber eine Mustunft erteilt ift gebeten anjugeben, in welcher Rummer die betreffenbe Erfunbigung abgebrudt mar.

Im Intereffe ber Fragefteller bitten wir bie Befer, wenn fie an biefer Stelle frunbigungen nach ibnen befannten Berfonen finben, biefelben barauf aufmertfam gu

Jangen, Deb., 20. Dezember 1896. Liebe Rundichau! Beil bu uns icon fo viele Radrichten gebracht, fo wollen auch ftorben ift in einem Alter bon 81 Jahren und 3 Monaten. Bor einem Jahre gurud um 10 Uhr ftarb fie.

Es giebt viele Bater und Dutter, welche nuten war fie tot. Gie war immer bei Be- bag es eine ber guten und bolltommebren Rinbern guten Lefeftoff gutommen wußtfein, oft und viel feufgte fie, um auf: laffen möchten, miffen aber oft nicht bie geloft zu werben und zur Rube eingeben gu tommen von dem Bater bes Lichts .richtige Auswahl ju treffen. Es ift That: tonnen. Sie hatte eine vollige hoffnung, fache, bag viele ichabliche Letture bie Luft bag ber Beiland fich ibrer angenommen trube macht, und bag eine Menge junger bat. Unfer Bater Frang Biens ftarb Anno Beute berfelben jum Opfer fallen. Dan 1881 an einem Rrebsleiben. Er ift alt geweiß mobl. baf bie Berbaltniffe nicht jo morben 73 Sabre. 9 Monate; baben 13 ein follten, aber weil fie einmal fo find, Rinber gezeugt, movon noch 7 am geben wird es uns jur Bflicht, ben Ginflug, welche finb. 3m Cheftand haben fie 49 Jahre eine folche Schund Lefture etwa ausuben gujammen gelebt. Die erfte Beit baben fi fonnte, foviel als möglich ju unterbruden, in Marientbal gewohnt, bann in Friedens: und ber Jugend folche Befture jur Berfu- rub, von bort jogen fie nach Bereienta, gung gu ftellen, welche ben Beift hebt und Rugland. Anno 1874 zogen fie nach Ame bildet, ftatt ihn zu erniedrigen und bes rita, Manitoba, und von bort nach Re-Menichen Ruin ju beforbern. Es ift uns brasta, mo fie beibe geftorben find. Bir mochten gerne einmal etwas bon unferen Freunden in Rugland boren. 2Bo find bie Beter Bogten Rinber alle, ober wie geht es fein mogen, und wir glauben, unfere Befer euch, und mo find bie Daniel Bienien Rinber? Echreibt uns einmal etwas. Gru Bet auch Abraham Bullers, Gegradoffa, Borden und Rigat Roopen, Babltbeim. Es gebt uns bier gut, unfer Brotermerb ift ein Sandel mit Solg. Bir wohnen in ber Stadt Jan'en. 3m Beiftlichen bat ber herr uns auch geiegnet. Bir freuen uus auf bie Butunft, wenn Jefus wird tommen bie Beit ift vielleicht nahe. Gruge alle Freunde und Befannte

Beter und Sufanna Buller.

3d will ber Runbichau auch einmal twas mit auf bie Reife geben, bamit un: iere Freunde und R nber in Rufland und uns erhalten möchten. Bir find noch alle am leben und erfreuen uns einer guten Befundheit, welches mir auch allen munichen. Bir baben biefes Jahr eine gute Ernte gehabt, jo bag wir unfer gutes Mus: tommen haben werben, wofür wir bem bimmlifden Bater vielen Dant idulbig finb. Bir möchten auch gerne Radricht bon unferen Freunden, befonbers von un: feren Rinbern baben. Noch einmal berg lichen Grug an alle Freunde und Rund: chaulefer, auch ein gludliches neues Jahr munichend, verbleiben wir in Liebe ver bunben

Ratob und Ratharina Ranken Gigenheim, B. D. Rofthern, R B E. (In Grünfelb, Rukland, wohnhaft geme

## Adregberanderung.

David Rachtigall, früher Richwall, Bolf Co., Oregon, macht biermit befannt, bag er umgezogen und ift nun feine Moreffe: Smithfield, Bolt Co., Dregon.

# Alles ift Gottes Gabe.

Wie weife ware es doch, wie viel ten wir uns fparen, wie viel weniger biel mehr erfreuen, wenn wir uns immer flar machen wollten, daß Alles, mas mir haben, Gottes Babe ift. wenn Gott bas Feuer blaft. Duft bu rer Gaben und treuerer Arbeit doch also nicht Alles, mas mir find und baben, Gabe und Gnade? Collte es hat?

und thun uns groß mit bem, mas wir gen vom Orte ihres Entstehens.

nen Baben ift, die bon Oben berab= (D. Funde.)

Erdbeben im Meere.

Raturmiffenschaftliche Stige v. B. Berbrom (Solug)

Sogar an Stellen, mo die urfprüngliche Rataftrophe gar nicht fühlbar gemefen, tonnen die nachher entftehenden Bellen mit furchtbarer Gemalt auftreten. Bei bollig ruhiger Gee fab jum Beifpiel ber Rapitan eines Schiffes brei ungebeure Wogen auf fich gutommen. Raum hatten fie bas Schiff erreicht und halb unter ihrem Schaum begraben, als fie auch icon wieder verfdwunden waren, bas Meer in völliger Rube hinter fich gurudlaffend. Die lettere Angabe ift febr glaublich, benn vielen Meffungen zufolge bewegen fich Diefe ungeheuren Erdbebenwellen mit taum glaublicher Geidmindiafeit. Streden, welche von großen Schnellbampfern in 10 bis 14 Tagen gurud= gelegt werden, durchmeffen fie in 12 bis 13 Stunden, und Wogen, welche früh morgens von einem Erdbeben an auch bier in Amerita ein Lebenszeichen von ber japanischen Rufte aufgeturmt morben waren, ichlugen nach einem Bege von 8000 Rilometer abends an Die Ufer bon Ralifornien.

Das ftartfte jemals beobachtete Gin=

fturzbeben ift mohl jenes, das fich nach

einem breimonatlichen Borfpiel am 26. und 27. August 1883 auf ber fleinen Infel Rrafatau in ber Sundaftrage ereignete. Seit bem Dai hatten fortgefeste Afchen= und Bimsfteinaus= murfe, beren gefamte Daffe man auf 18 Milliarden Rubitmeter gefchät hat, das Innere bes Bultans Rafata pollia und bis tief unter bas Meeresniveau ausgehöhlt. Mus bem fortgefchleuderten Material batte man einen Berg aufturmen tonnen, fo groß wie bas Brodenmaffiv in 20 Rilometer Um= fang: barnach fann man fich bon ber im Inneren entstandenen Bohlung, die zeitweilig wohl von glühender Lava gefullt, zeitweilig leer mar, einen Begriff machen. Um 26. Auguft murbe Die icon febr bunne 2Band des Rraters von neuen Lavaausbrüchen, welche die Schmerzen und Demütigungen fonn- Quft 27,000 Meter boch mit Afche fullten, bis auf's außerfte geschwächt, und Menichen wurden wir verlegen und am nachften Morgen fturgte ber gange, mitten im Deer ftebende Rrater in fich Bufammen. Das war eine Erfchütte= rung, wie fie die Welt mobl felten er 2Benn bu gefcheibter, liebenswürdiger, lebt bat. Das Meer broch in die entgeiftreicher ober ichoner bift als bein ftanbene Deffnung ein, fturgte auf Die Rachbar, haft du dir das denn felbit im Innern mogende Lavaflut, und ein gegeben? Saft bu es nicht ohne all Rrachen, das über den dreizehnten Teil dein Buthun, Berdienft und Bürdig- ber gangen Erde vernehmbar mar, berfeit als Naturgabe empfangen, ebe bu fundete bie Sauptfataftrophe. Unbeil denken konnteft? Und auch das, was konnte auf der längst gang verlaffenen bu dir erworben haft, fei es Ehre ober Infel nicht viel angerichtet werben, um Reichtum ober Burbe ober Gelehrfam- fo foredlicher aber mar Die Birtung feit,-mußt du nicht befennen, daß bu der ungeheuren, am Orte der Explosion ohne die "Gunft der Umftande" (wie fich aufturmenden Bellen, deren ftartfte man fagt), auch trot all beines Gifers in faft allen Ozeanen ber Erbe gu fpuund Fleißes nichts oder nur wenig er= ren mar. Etwa 36,500 Berfonen raff. langt haben? Bohl fagt bas Spruch- ten diefe Bogen, welche fich wie eine wort: "Jeder ift feines Gludes Sundflut über die Ruften ber Sundain-Schmied," aber es ift boch nur mahr, feln fturgten, hinmeg, 300 Dorfer und Orticaften murben gang ober teilweife nicht befennen, daß Andere trop große- rafiert. Die größten, vom Sturm auf hoher Gee aufgewühlten Wogen find nichts vor fich gebracht haben? 3ft 10 bis 12 Deter hoch; die erfte und größte Welle bes Rratataueinfturges Aber ach, wir Rarren, wie fcmuden Meter boch, berheerend ein und erwir uns fo gerne mit Gottes Federn lahmte erft in ungeheuren Entfernun-

doch nur empfangen haben, als ob wir | Lag in diefem Falle ber Urfprung es nicht empfangen, fondern durch ibre ber verheerenden Wellen offen por allen Tüchtigfeit erworben hatten! Lieber Bliden, fo fehlt es auch nicht an Fal-Menfch, fei doch fo ehrlich, fo demuthig, len, in denen Flutwogen bon gewaltifo mutig, fo prattifch, fo vernünftig ger Bobe bier und ba bie Gee burchund predige es dir an jedem Tage an freugt oder an die Ufer geschlagen jedem Ort: Bas ich bin und was ich haben, ohne daß der Ort und die Beife habe-Gottes Babe ift es und nichts als ihres Entftebens von einem Beobachter Babe. Beibe bir in beinem Rammer- aufgefunden mare. Co murben am 13. lein einen besondern Bintel, wo du Mars 1888 auf dem Bismardarchipel beine Eitelteit und beinen Stolg ger- und ben übrigen Besitungen Deutich. Schiffen ofter bemertt murbe und ebenbrifcheft und gerftampfeft, gertrittft und lands in ber Gubfee gablreiche, gum gehenden nach. Die Preise find wie wir bir etwas mit auf den Beg geben. Be- folterst auf alle Art, — gleichviel ob es Teil verheerende Erregungen des Meefolgt: Rechendet melde lich bei feiterem Gelbftolg ober Abelftolg, Bauernftolg res beobachtet, welche fich, bei beiterem 30. Marg 1828 bie Ctabt Callao in ober Pfaffenftolg ift,-gleichviel ob bu Simmel und vollig ftiller Luft, nur Beru durch ein Erdbeben jum großen ben in Collao 23 Schiffe im bortigen erfrantte fie am Lungenfieber und ift auch dir auf deine fcone Stimme oder auf auf eine unbefannte Erschütterung in- Teil zerftort wurde, lag im Dafen ein Bafen; 19 davon zerschmetterten die immer im Bett gewefen, bis fie ftarb, aber beine fcone Rleiber, auf beine mitten bes Meeres gurudfubren liegen. britifches Schiff, ber "Bolant" an awei fie Magte nie über Somergen, fonbern mar Energie oder auf beinen Big, Die waldbededte Rufte Reu-Bommerns ftarten Retten vor Anter. Ploglich immer fehr mube, und fonnte auch noch ober auf beine geiftlichen Erfah- murbe ftredenmeise von einer machtigen fühlte man auf demfelben einen Stoß, Fabrzeuge auf trodenem Boben wiederimmer effen. In ben letten funf Bochen rungen was einbildeft. Das erft Boge völlig rafiert, wobei leiber gnei bas Meer, etwa 50 Meter tief an ber fant. Gottlob ereignen fich folde Rawar bas Fieber ftarter. Am letten Tage faft du wirklich, worüber du in De- angesehene deutsche Forscher, Dunftein betreffenden Stelle, zische auf, wie der deut ont tafkrobben seinen und solde Rafagte fie: Ach wenn beute mein Leiben ein
mut bankeft, und bas erft genießeft und b. Below, ihr Leben verloren; in glübendem Gisen berührt, plagende diffisunfalle der Stiffsunfalle der Birund v. Below, ihr Leben verloren; in glübendem Gisen berührt, plagende bestüfffungen. Auffungen und ihnlichen bu, was dich vorher in den Ctaub ge- hapfeld-Bafen auf Raifer Bilhelms- Blafen fliegen mit Betofe empor, und Rach unserm Anschauen hatte fie tein beugt hat, und nichts behalteft du auf land murde am gleichen Morgen ein bas Schiff begann zu schwanten. Jest Schlechtes nachgefagt als ben Seebe-

Meere ber, gebort; gegen 7 Uhr, viergig Minuten nach jenem Donner, brach Bafen und wich bann fo reigend gurud, Wogen ein ichmutziges, ichaumiges Musfehen beobachtet murbe. Benige Tage fpater zeugten auch in Ufrita an ber dilenifden Rufte und bei Syonen, alfo auf amei 13.000 Rilometer pon einander entfernten Bestaden bes Stillen Meeres, ungewöhnliche Wellen bon irgendwelchen, im Schofe des Ozeans vorgegangenen Katastrophen.

Daß bei den Erdbeben an ber Dee restufte meiftenteils die begleitenben Bafferericutterungen, hier Erdbebenfluten genannt, mehr Unbeil anrichten, als die Erbbeben felbft, ift befannt. Es läßt fich in vielen Fällen ichwer erweifen, ob die Ericutterung ber Rufte erft bas Meer in Mitleibenichaft gezogen hat, oder ob nicht vielmehr ber eigent= dem Baffer lag und nur beiläufig auf Die Rufte übergriff.

Bei dem großen Erdbeben von Liffabon am 1. November 1755 gog fich bas Meer von der Ruftenlinie weit gurud, was fich taum anders als burch eine ftarte Erichütterung ober einen Ginfturg am Meeresboden ertlaren lagt, und brach erft bann in jenen furchtbaren Wogen über bas Land berein welche den größten Teil der 60,000 Opfer jenes Erdbebens vernichteten und bis nach Westindien und Canada meile fah man drei ungeheure Feuerihren Rudichlag fo gewaltig verfpuren faulen bon ber Gee auffteigen, bie ließen, daß noch in Martinique, faft ungefahr gebn Minuten fichtbar blieben. 6000 Rilometer von Liffabon, mo die Ein zweiter heftiger Bindftog, ber balb Flut nach 91 Stunden hereinbrach, die darauf aus Gudoft einsette, brachte Baufer überflutet murden.

Bei bem Erdbeben in Chile, am 20. Februar 1835, wor es ähnlich fo; in moda fand man nachher das gange Regewaltig bier bie auf 10 Meter gefchatgatte "Diana," welche von diefem großer Dampfmaschinen vernimmt. Wirbel gepadt und in 31 Minuten 43

Es liegt etwas ungeheuer Grofarti= ges in diesem furchtbaren Aufruhr bes Meeres, welcher die aneinem beidrantmeere verbreitet.

Mis am 13. Auguft 1868 eines ber größten hiftorifden Erbbeben bie Ruften von Chile verwüftete, brandeten die Gee ringeum formlich ju tochen fcbien. Alutwogen binnen 12 Stunden gegen Co weit man feben fonnte, erhoben fic einen Teil ber ameritanifchen Beftfüfte, ben gu bereifen ber ichnellfte maß in einer Entfernung bon 50 Rilo. Dampfer 16 Tage gebrauchen wurde; bebte in allen Fugen, fo daß es ununs also nicht bescheiden und bemutig meter, an ben Ruften von Sumatra bann überschritten fie ben Stillen möglich mar, ohne halt aufrecht ju machen, wenn Gott uns vorgezogen und Java, noch 36 Meter, an entfern= Dzean, eilten am nachsten Tage an den fieben. Balt diefer Zuftand lange an, teren Ufern brach fie noch, 12 bis 20 Sandwichinfeln vorüber und erreichten fo erhebt fich mohl gulest jener beuam 15. Auftralien und die jabanischen Ruften. Rein Sturm, teine Meereg= ftromung, teine Entfernung vermochte Rataftroppen, wenn fie die Beobachter Diefe Bellenzuge aufzuhalten, welche auf hober See überfallen, ohne großes in dreimal 12 Stunden die Runde des Unglud vorüber; fo heftig die Comandilenischen Erdbebens über ben britten tungen bes Meeres find, fo reigen fie boch bie Schiffe meift mit fich fort, obne Zeil des Blaneten trugen und im Gan= gen eine Meeresflache bewegten, Die größer ift als alle funf Erbteile mit- ja auch die Sturme befanntlich am gefamt den Polargebieten gufammen.

Bir brechen bier ab, um noch furg einer anderen Ericeinung ju gebenten, Flutwogen bann gange Stabte vernich welche auf reifenden und anternden ten und Balber abmaben tonnen, fo falls von gewaltigen Rataftrophen am Meeresgrunde Beugnis ablegt. 2118 am ichweres Sterben, in ber Beit von 15 Di: Die Dauer, wovon du nicht festhältft, ichugartiges Getofe, icheinbar bom erfolgte am Lande der hauptfloß, uns ben.

Butet End por Salben gegen Ratarrs, bie Quedfilber enthalten, ba Quedfilber ficher ben Sinn bes Geruchs gerftoren unb eine machtige Welle von Rorden in den bas gange Spftem vollig gerrutten wirb, wenn es burd bie ichleimigen Oberflachen Dafen und wich dann so reißend zuruch, baf der flate inder inder alle inder alle inder alle bafen troden lag. Bis 9 uhr ftürmte die See in gefahrdrohenden Bogen von 7 bis 8 Meter Höhe gegen ban 7 bis 8 Meter Höhe gegen bas 3fr davon erzielen tonntet. Sall's die Ufer, um sich dann plögtich zu bestruhigen. Aehnliche Erscheinungen zeigen der auch in Matupi auf Kaisers der und wird inretlich genommen und wirft birett auf die ichleimigen Oberstätten bei Spstems. Wenn Ihr Hall Mogen ein schwutziges. schaumiges Schreiben der vergeten gehonden ein schwutziges. schaumiges Schreiben der vergeten gehonden ein schwerzeiten gehonden ein schwerzeiten gehonden ein schwerzeiten gehonden ein schwerzeiten gehonden gehonden ein schwerzeiten gehonden eine gehonden g acte befommt. Sie wird innerlich genom-men und in Tolebo, Ohio, bon F. J. Che-ney & Go gemach.

Breis 75c die Flaiche.

ter bem die Stadt in Trummer fant. Man lichtete Die Unter und fab jest erft, daß man unmittelbar über glubendem Boben gelegen hatte: Die eine Rette war teilweife angeschmolgen, Die Blieber bergerrt und auf ben fünften Teil ihrer Starte ausgeredt, Die Oberfläche bes Gifens mit Boren bebedt.

Undere Rapitane ergahlten von einer Erregung bes Baffers auf ber Gee, welche fich in icaumenben Wogen, erftidendem Beruch und hohlem, brullenbem Bepolter geaugert habe. Go beliche Gis ber Bobenerschütterung unter richtet man bon einem Schiffe: "Es empfing einen ploglichen heftigen Stoß. Die Maften murben auf die Geite geworfen, obgleich nicht bas geringfte Ungeichen einer Boe vorbanden mar. Dann begann es hart aus Guboft gu blafen; alle Mann maren babei, bie Segel ju reffen, ale es plonlich totenftill murbe und die Leute taum atmen tonnten vor ichwefligen Ausdunftun= gen, Schwefelftaub und plotlicher Bige. Das Schiff arbeitete ftart, und in ber Entfernung einer halben Geedas Schiff aus dem beigen Luftftrome beraus."

Offenbar handelte es fich bier um ei-Bafen, wo eben bie Baffertiefe 14 nen unterfecifchen bultanifchen Aus-Meter betrug,, lag ploglich der Grund bruch, beffen Gafe bas Maffer burchtroden, und dann erft rafte das Meer brachen und an der Meeresoberfläche fo hoch und ichnell über die Ufer, daß fich entgundeten. Sat man boch auch Die Stadt Talcahuano in wenigen bei folden Greigniffen Die glübenbe Minuten bis auf die Grundmauern Lava in großen Studen auf ber See weggefegt mar. Much bei bem japani= treibend gefunden. Mächtige Bafferichen Erdbeben von 1854 war ber Dees bampffäulen tonnen gleichzeitig bem resboden mahricheinlich ftarter beteiligt unterfeeifchen Schlund entfteigen und als das feste Land; im hafen von Si- das Baffer auf große Flachen in eine wirbelnde, aufgeregte Bewegung ber= lief bes Bodens verandert, und wie fegen, mahrend fie felbft von ber talten Flut verdichtet werben und babei jenes ten Bellen burcheinandertangten, be= polternde Geraufch horen laffen, melweift das Zeugnis der ruffifden Gre- des man auch aus ben Kondenfatoren

"Gin rumpelndes Getofe," fcreibt mal um ihre eigene Achfe gebreht ein Augenzeuge, "fchien aus bem Dzean ju tommen, das ftarter und ftarter und gulett betaubend wurde. Die Gee ftieg in berghoben Bogen, ber Bind blies aus allen Geiten, Die Lenten Buntte der Erde antopfenden tung des Schiffes, bas fich furchtbar hob unterirdifchen Gewalten bis in uner= und fentte, mar verloren; alle an Bord megliche Gernen antundigt und fich in erwarteten ihren Untergang." Das majeftatifchen Wellengugen über Welt- | bauerte etwa fünfgehn Minuten; bann beruhigte fich bas Meer, einige borber erblidten Schiffe aber maren fpurlos verfdwunden. Bieber auf einem an= beren Schiffe beobachtete man, bak bie mallende, anderthalb bis amei Ruk hohe Bogen, mahrend es raufchte, wie bei einem Blatregen. Das Schiff erlende. orgelartige Rlang, ben bie Schiffer bas Brullen ber Gee nennen.

Glüdlicherweife geben faft alle biefe fie gu gertrümmern ober tentern gu laffen. Erft in ber Rabe bes Lanbes, mo fabrlichften werben, außern auch bie unterfeeifchen Erfdütterungen ihre ber= berblichfte Wirfung, und wie ihre find auch icon gange Flottillen bon ben Erichütterungen eines Geebebens bernichtet worden, wenn fie fich gerade in erponierten Bafen befanden.

Co lagen bei einem farten Grbbe-Bellen, 4 aber trugen fie über bie Reftungemauern ber Stadt binmeg eine Stunde ins Land hinein, mo man bie belfturmen, Taifunen und abnlichen Storenfrieden ber Atmofphare mehr (Deutiche Monatsfdrift.)

# Wie die Nieren den Tob herbeiführen.

Rrantheiten, welche, wenn bernachläffigt, allemal tobtlich enden. Gie erfaffen, bedruden und todten die hervorragendften Glieder der Dlenfcheit.

Die Symptome und die Beilung.

Rierenfrantheiten laffen Giftforper im

Reternitatige.
Binte gurid.
Die befannte Bright'iche Nierenfrantheit
ift bocht gefährlich und entsteht, wenn gewöhnliche Krantheiten der Rieren vernachlässigt werden.

läsigat werden. Die Bestimmung der Rieren ist die Harn-fäure aus dem Blut heraus zu siltriren. Benn die Nieren ertranken, wird die Harn-fäure nicht vollständig entsernt — und das Blut baburd vergiftet.

Die Folge ift Rrafteverluft, Rudenichmer zer zonge in Attifectung, Machanisten, Senniebung, Geraft dungen, dunfelfarbiger Urin, Eiweiß im U-in, oder rother und weißer Sat, gelbliche Hausfärbung, aufgedunfene Angentiver, Schwundel, waisersuchartige Ansterliber, Schwundel, waisersuchartige Ansterliber, Schwundel, waisersuch einer Angentiver,

igweilungen ze.
Die erften Sumptome einer Erfrankung der Rieren find von Bichtigfeit. Die Krautheit läft nicht nach, wenn fie nicht geheilt wird. Dies Gift kann dem Körper nur auf natür-lichem Bege entzogen werden, nämlich durch der Vieren.

Die Nieren muffen geheilt werden. Die Nieren felbit find nicht wirflich frant, außer in ben letten Stadien, wo Medigin

nicht mehr nütt. Sie find einfach überarbeitet. Rierenkrankheiten haben ihren Ursprung meistens in einem geichwächten Magen, der feine natürlichen Funktionen auf Leber und

Nieren abladet. Dann vernachlässigen die überbürdeten Rieren ihre eigene Aufgabe — die Blutreini-

gung.
Sie ermüden und werden geschwächt.
Das ist Nierentrantheit.
Die den Magen und die Nieren in Bewefenen Merven gehören demselben

Er. Choop, 206 2nd Street, D Racine, Bis.

# Meueste Machrichten.

# Musland.

### Mittel: und Gud: Amerifa.

Rio be Janeiro, 22. Deg. - Salb-amtlich wird mitgeteilt, bag fich bie brafi-lianische Regierung im Befig von Dotu-menten befindet, welche in Bezug auf ben Teil von Buiana, ber jest ben Wegenstand bes Streites zwiichen Gronbritannien und Benezuela bilbet, von größter Bichtigfeit

Dieje Dotumente beweisen, wie es heißt, bag bas fragliche Gebiet gu Brafilien ge-

hort.
Es wirb ferner berichtet, und zwar auf bie Autorität von Berjonen, welche Bertrauen verdienen, daß, sobald der Streit zwischen England und Benezuels beigelegt ift, Braftien jein Bestigtecht auf das Gestiet in aller Form geltend zu machen beabsstichtigtund über fämmtliche Mitbewerber der Sies den geuten hofft. ben Ciea bavongutragen bofft.

Brafiliens Anfpruch auf bas fragliche Gebiet begann mit einem Streit über einen Dell begielben mit Frankreich, ber jest schieben verben joll. Prafiliens Anspruch auf angrenzendes Gebiet in Angrengendes Gebiet Gebiet in Angrengendes Gebiet in Angrengendes Gebiet Ge des vergangenen Jahres durch die Rachricht von der Unwesendert britischer Truppen in dem bestrittenen Gebiet einigermaßen beun-rubjat. Englische Missoner, welche sich dort befanden, hatten es, bis ein schließtides Abtommen bereinbart fein murbe, für ein neutrales Gebiet erflärt.

Es ftellt fich jest beraus, bag Brafilien feine Anfpruche in Guiana über bas gange Land im Gebiet bes Puruari und bes Del-tas ausbehnt.
Darin find die Goldfelber eingeichlossen,

in benen fich bie berühmte Callao: Grube und nicht weniger wie drei Ortichaften be-finden, nämlich Guacipati, El Callao und Tumeremo; ferner ichlieft der Anipruch auch den Besig reicher Zuckeplantagen und mertnollen Reibelanbes ein

Die Agitation zu Gunften ber cubanisien Revolutionäre bauert ungeschwächt in ber Stadt fort. Das cubanische Komitee organistert weitere Sympathieversammlungen und sammelt Gelber für die Injurgensten.

Es wird halbamtlich berichtet, bag bie brafilianiiche Regierung Cuba ale frieg-führenbe Macht anerkennen will, fobald bies von ben Ber. Staaten geschehen fein

bie Infurgenten bis in's Berg ge fich noch in der Proving Binar del Rio her umtreiben, find jest gerftreut und warten auf die Antunft eines Fubrers, gu bem fie Bertrauen haben tonnen. Sie bedurfen bes

bestehenden Sauflein feine Infurgenten gefunden. Die meiften Rebellen hatten ihre Raffen perfredt und geben fich far Barien affen verftedt und geben fich fur "Baci:

General Melquigo gollte Maceo hohe Un: erkentul erfangs der Butte Butte of erfennung. . Sein Tob", sagte er, war ein furchtbarer Schlag für die Auftsändisichen. Seine ichwarzen Anhänger gaben Gut und Blut für ihn hin. Seine weißen Anhänger taugten nichts im Kampse. Ich fanb viel Rot unter ben Bergbewohnern. Oft wurden kleine Kinder ins Lager ge-bracht, die io beruntergekommen waren, daß sie feste Nahrung nicht bei sich behalten

# Grokbritannien.

Lonbon, 26. Des. - Der "Times" mirb bon ihrem Bartier Correspondenten gemelbet, ber Regierung in Bafbington fei eine pertrauliche, obwohl in freunbichaftli dem Ton gebaltene Mitteilung augegangen, baß bie europäiiden Mächte fich nicht un-thätig verhalten wirben, venn bie Ber-Staaten bie cubanifchen Infurgenten auer-Reiter faat ber fennten ober ermutigten

Wenn wir diese Rerven beleben thut der Lagen seine Schuldigkeit — dann brauchen ie Atexen die Funktionen des Magens nicht

Die Kräftigung jener Nerven stärkt auch geschwächte Aleren.
Die Kräftigung jener Nerven stärkt auch geschwächte Aleren.
Die Natur schuf die je Rerven um Wagen, Kleren und olle in ne ren Organe in Thäiselit zu sehen. Schwache Nieren deuten auf Schwäche in jenen Nerven hin.
Dies sind nicht die Geschlisknerven, d. h. diezenigen, auf welche andere Medizienen wirken.

otejenigen, and weige anvere Aevoginen wirken.
Diese bilden ein Spssen für sich.
Dr. Schoop studirte jene Reeven sein ganiges Leben lang dei der Herbeitung von Schoop's Weberhersteller und diese sie die einzige Medizin, welche jene Reeven jemals erreichte.
Die Nieren zu reizen hat keinen Zweck.
Die meisten Herbeitung welche jene Kerven jemals erreichte.
Die niesten Pauf leinert die Rieren regen überangestrengte Vicren nur au, schwer zu arbeiten. Rach Eintritt der Reaktion sind sie schwächer als zuvor.
Die einzige wirkliche Heilung für Rierenfreufter. Es wirkt, wenn zeitig genommen, absolut sicher. Es wurden mittels dezielben mehr Heilungen bewirkt als mittels viend mehr heilungen bewirft als mittels irgend einer anderen befannten Medigin.

omer anderen vertannten Medigin. Dr. Schoop hat ein Buch über Nieren-frankheiten geschrieben, es ist das die Arbeit eines Lebens. Dasselbe wurde geschieben, um Leben zu retten und Schmerzen zu verhin-bern. Es wird frei versandt.

Dr. Schoop's Wiederhersteller tostet von Apothefern oder der Expreß bei Borans-bezahlung \$1.00 per Flajde, oder seuß Flaschen \$5.00. Man adre stree:

# Insurgenten gemeinsame Sade zu maden. Diese Baryungen seien auf Berhandlungen für Bildung einer europäischen Berbin

gegen revolutionaren Sozialismus gurudguführen.

### Ren = Schottland.

Salifar, N S, 26 Deg. — In ben Spring hill Koblengruben bat fic wies berum ein großes Unglich gugetragen. Bor genau finf Aubren fant bort ein große Explosion statt, bei welcher 130 Menichen: leben verloren gingen, und es beinach ein abr dauerte, ehe die Kohlengrube wieder in Betrieb geicht werden tonnte. In der Grube wurden 1900 Arbeiter beschäftigt und wurden jährlich 375,000 Tonnen Kohinn bulben fahrten 345,000 konten kobsten gewonnen. Den dirftigen Depeichen nach steben iwei ober brei Stollen in Brand; das kreuer wurde am Donnerstag Abend entbedt; es verbreitet sich reisend schnell und jehr balb stand eine 1300 Fuß

unge Strede in Brand.
Als ber Regierungsinipektor eintraf, brachen die Flammen aus allen Oeffnun-gen ber Grube beraus, und die Anstreng-ungen ber Arbeiter, das Feuer zu löschen waren völlig erfolglos.

# Inland.

Baibinaton, D. C., 25. Dezember - Das Weibnachtsfest wurde im Beißen Sause in frohlicher Bette gefeiert. Nicht nur bie Kinber bes Prafibenten, sonbern auch die Spröglinge aus bem gangen Mini fterfreie hatten sich jur Feier des Tages in der Bibliothet des Beißen Houses veriammett. In der Mitte des Jimmers standen practivoller Tannenbaum, so groß, daß ieine Spige die hohe Decke berührte und so ieine Spize die hohe Dede berührte und is umfangreich, daß er fast die Hälfte des Jimmers einnahm Bis spät in die Racht hatten fleikige Hände unter Frau Cieves sand's Anseitung daran gearbeitet, den Christraum zu puzen, und wie er heute Morgen dahand im Beihnachtssonnensschein, ichimmernd und gligernd in seiner Morden, war es ein Beihnachtsbaum würdig des Beigen Dauies. In aller Frühe waren die Kinder des Prästeuten nach, früher als die Dienstidenten des Handelsbaum ich von dem Ischen des Graffenten wach, früher als die Dienstidenten des Handelsbaum ich von dem Indalte ihrer Strümpfe, die Santa Claus reichlich gefüllt hatte, zu überzeutgen und ihre Geichente in Augenichein jeugen und ihre Beichente in Augenichein

Rach bem Frühftud trafen bie Bafte, bie Kinder von Kabinelsmitgliedern, ein und das Bergnügen des Tages begann. Jedes der Amder wurde von Frau Cleveland mit einem Geichent bedacht und die Käfte brach: ten ebenfalls Beibnachtsgeidente für bie Savana, 25. Dezbr. - Die Augeln, Gleveland iden Kinder. Die Ligteren, welche der Laufbahn des cubanticten Lat-rioten Antoneo Macco ein Ende madten, haben die Aufwerten is in general erliche bubiche ber bei bei bei bei bei binden bei bei bei bei binden bei bin den vor und auch Beihnachtslieder wurden gefungen. Der Brafident und feine Gemahlin beichentren fich gegenfeitig, und auch die An-gestellten bes Beigen Saufes erhielten paf-fende und nugliche Beihnachtsgeichente.

auf die Antunft eines zuweren, auf die Antunft eines zuweren auf die Antunft eines zuweren. Saubers und der Anziehungstraft eines kapferen Kommandeurs.
General Welgaizo, das militäriiche Schiefe welches nach einer Fahrt um das Schiffe welches nach einer Fahrt um das Kap dorn in Lisabon einer Expedition durch sein Territorium zuseiner Expedition durch sein Territorium zuseiner Expedition durch sein Extritorium zuseiner Expedition durch sein Ausnahme keinter Koben zeistört worden sei. Der Capitan Expedien zu für der die Krobeben zeistört worden sein. Der Capitan behauptete, daß er die Kataftrophe vom Ded feines Schiffes aus beobachtet babe. Der Radwight wurde jeboch von Mannern ber Biffenichaft fein G aube geichentt, und in Beitungen und Magaginen murbe bie Bahr-beit berielben in Abrebe geftellt. Best aber beit der elben in Abrede geftellt. Jest aber erflart Capt. Bowells, vom britischen Schiff "James Kerr," welches jest hier im Safen liegt, daß die Radricht von den Seefabrern ber gennen Mats allegen.

ber gangen Belt allgemein für wahr gehalten wird.
Der "dames Kerr" ift fürzlich von Newcaftle, in Reufüd-Bales, angekommen, wo er, wegen des Streifes der Kohlengraber, vier Monate lang liegen mußte. Dort traf Capt. Bowells eine Menge Schiffecapitäne und iagt, daß die Berftörung der Iniel das allgemeine Geibrächsthema unter denfelben bilbete. Capt. Powell felbft bat die Iniel feit 1889 nicht gefeben, zu welcher Zeit er ein vorgaliches Botographifiches Bit von berfelben vom Ded feines Schiffes aus auf: nabm. Er fagt, bag mehrere Capitane, welche in Rewcaftle ankamen, mabrend er bort lag, bie Nadwirdt bestätigt haben, bag bie Infel verichwunden fei.

Teufel in Menichengeftalt führten beute Morgen um 7 Uhr 50 Minuten bei ber Gas-babaflußbrück, etwa 27 Meilen von hier, ein Eisenbahnungluß berbei, bei welchem 20 Bersonen ihr Leben einbufften, indem ile den Birmingdom Mineral Passagierzug Derlonen ihr Leden einaugier, indem fie den Birmingbam Mineral Passagiergug Ro. 40 zum Eatgleisen brachten. Bisber sind die ermöchnten 20 Leichen gefunden worden; allein die Liste der Getöteten mag sich noch einer genaueren Ilntersindung noch erheblich vergrößern. Das Ungtüd wurde durch Entgernung einer Schiene im mittleren Brüdenbogen bewertstelligt. Der Zugentzleiste in Folge bessen im mittleren Brüdenbogen bewertstelligt. Der Zugentzleiste in Folge dessen und fürze 110 zußtief in den Fluß Das Ungsüd ist als ihre Staate Alabama ereignete. Der lleberlebenden sind is wenige und ist Justand ist is debenernswert, daß sie die jest außer Stande waren, eine zusammenhängende Schilberung des Ungsüds zu geben. Man weiß nicht genau, wie viele Vassgagiere sich eigentlich auf dem Zuge befanden. Die meisten waren Minenarbeiter und Bewohner der umliegenden Minenstädichen dieses Bezirfs, die, im Bessitz und Aundhahrtskarten, von einer Feisertagsbour heimtebyten.

El Reno, J. T., 26. Dezember. — Anhänger ber cubanischen Sache haben unter Eid eine Organisation gebilbet, welche obne Berlegung der amerikanischen Keutra-I tätsgesehe beabsichtigt, für die Insurgenten zu kännben. Die Ritglieber, Luter fräf-tige Männer, wollen als Colonisten nach Cuba geben, dort Land kaufen oder pachten, "ma angeblich Tadaköbau zu betreiben.

In eingenim Ladafsbau gu berreiben. In ben angenommenen Nebenaelegen beigt es, bag wenn man fich ipäter für an-bere bürgerliche Unternehmungen entschei bet, man sich auch daran beteiligen möge Der geringste Mitgliebergabl foll bundert und nicht mehr wie zweihundert betragen, und die Eintritiggebühren, welche nach der Ankunft in Cuba zu bezahlen find, find auf \$100 festgeiest. Die Colonisten müssen sich zu "ihrem perionlichen Schuk" auf eigene fu "ihrem perionumen Conn. Roften mit Fenerwaffen verfeben unb tra gen auch bie Reifefoften nach ber Geefüfte, wo fle fich einzeln einschiffen

Brinceton, Ind , 26. Dezember — Heute Rachmittag balb vier Uhr bat fich eine schreckliche Explosion ichlagender Wetter in ber Grube ber Maule Coal Co. bon biefer Stadt jugetragen. Wenigstens ein Dugend Arbeiter wurben auf ber Stelle ge-tötet und vier verletzt, einer davon lebensgefährlich. Außer ben bis jest wieberer-langten Leichen liegen noch funf ober feche, beren Ramen nicht befannt finb, in ber Grube.

Ranias City, 24. Dezember. -heute Morgen um halb brei Uhr wurde ber Expresiwagen bes bei Blue Cut beraubten Babnunges nach Independence gurudge-bracht. Der Expressobet J. W. Krier gab folgende Shilderung von dem Raubüber-

Etma fünf Minuten, nachbem ber Mag gon vom Zuge fosgefoppelt worden war, hörte er, wie jemand an die Thüre klopfie und im Glauben, daß es der Bremier sei, öffnete er. Gin Mann mit einer Schrot öffnete er. Ein Mann mit einer Schrot-flinte zwang ibn, in ben Bagen zurückzu-treten während zwei andere mit Revolvern bewaffnete Banditen folgten, die ihm be-fablen, die Sände hochzuhalten. Dann zo-gen ihn die Räuber aus dem Wagen und fragten, ob er Geld bei sich habe, aber vor Aufregung war er nicht im Stande, zu antworten. Darauf ergrissen ihn die Leute und warfen ihn in den Bagen und einer der Räuber, der eine Wasse true, folgte ber Räuber, ber eine Daste trug, folgte

iprangen die beiden Rauber, welche braußen vor dem Wagen gelfanden datten, herein, warfen Frier zu Boden, hielten ihn dort fest und nahmen ihm den Schlüffel zu bem fleisnen Gelbichrant aus der Tacide. Dann wurde er in eine Ede geworfen und ihm andeutet, sich rubig zu verhalten; zwei von den Bandiren bewachten ihn mit ibren Revolvern, während der Dritte den Geldichrant öffinete und mehrere Geldvaftete berausnahm. Darauf verfudten sie von Reuem. den ares Darauf versuchten sie von Reuem. den gro-fen Gelbichrant zu öffnen; sie bohrten ein kleines Loch in denselben und sieckten zwei Dynamitpatronen binein; Frier jag e ih-nen nochmals, daß sie nugloß Zeit verlören und daß in dem Geldichrant kein Geld iei, moranf fie bann ichlieftlich ben Beriuch auf gaben und fich jur Flucht fertig machten. Ghe fie den Wagen verlieben, trat einer ber Kerle an Frier beran, nahm eine Zweibol-larnote aus ber Taiche und gab fie ihm mit ben Borten: "Dier, fauf' Dir ein Beib-nachtsgeichent damit, wir haben gute Beute gemacht

#### Bar gezwungen Brafilien gu verlaffen.

Beir C. Carlion, nun in Centreville, Sa. wehr G. Carlion, nun in Centreville, Ja., wohndaft, ier det uns folgenden interessanten Bettrag zu den sanitärtichen Bericktenischen Brailtens. Er ipricht aus eigener Errabrung. "Im Jahre 1894 kam ich wieder mit meiner Familie aus Brailten, Süd-Amerika, an, wo ich mit meiner Familie ein und ein balbes Jahr gewohnt hatte. Mit maren alle in einem ich eken. hatte. Bir maren alle in einem jehr elen den Zuffande. Bir iaben mehr Leichen als lebenden Weien äbnlich, da wir uns das is häusig vorberiehende Sumpfficher zugezogen hatten. Wir wandten Alles an was in unieren Kräften fiand um uns von biefer Plage zu befreien, jedoch vergeblich und saben ein, baft wir, wenn wir olieben, einem sicheren Tod entgegengeben würden. Bir boiften burch einen Rlimamediel un: feren Geiundheitszuftand gu berbeffern, murben aber auch bierin geräuscht. wurden aber auch hierin getäulicht. Das Gift blieb in unserem Körber und wir wurden schwächer und ichwächer. In dieser traurigen Luftande sob und Mr. S. Peterion, hier wohnhaft und ver nlagn und mit Form's Albenträuter Blubelebe einen Bersuch zu machen. Ohne alle Hoffinung der Allen Mauben an die Britzungs. Traft diese Mittels Kragunen mit eine Kur traft biejes Mittels begannen wir eine Ru bamit fanden aber balb ju urferer Aller Freude aus, bag wir biefes Mal bas rich-tige Mittel gefunden hatten. Schon nach ben gwei erften Rlaichen febiten unfere Erafte wieber gurud, und zwei weilere Flaiden heilten mich, meine Frau und meine gwei Kinder Wir fonnten wieber mit Genug effen und bie fable gelbliche Gefichtsfarbe mußte ber Rote ber Befunbbei Korrespondent, daß Deutschland sogur jest bereicht fein wurde, Spaniens Partei zu ergreifen, wenn die Ber. Staaten offiziell geine Reigung zu erkennen gaben, mit den Aleigung zu erkennen gaben, mit den

# Agenten

berlangt, gegen gute Bezahlung, für Bertauf bon Artiteln, welche jeder beutschen, sowie ameritanischen Familie notwendig gebraucht werden. Jeder, der sich ein rentables Geschäft ju grunben municht, ober fich einen qu= Rebenberdienft verfchaffen will, ichreibe fofort um toftenfreie Broben, Cirtulare, u. f. w. an

C. 3. Shoop & Co., Do. 238 State Strafe, Racine, Bis

# Geld auf Land!

Bu ben niedrigften Binfen, mit ber Erlaubnis jahrliche Abzahlungen ju Bufriebenheit garantiert .-Große Preisermäßigung nach Europa auf irgend einer guten Schiffs-Linie, mit der beften Bedienung. Für nabere Austunft mende man fich mündlich ober fdriftlich an bie

BANK of MOUNTAIN LAKE Mountain Lake, Minn. J. D. Pickman, Cashier

# Dr. Müllers Gebärmutter Frauter - Dillen

### und Dr. Müllers bentiche Stärfungs : Aranter.

linbern in 95 aus 100 Fällen und heilen fast alle weiblichen Geschlechtstrantheiten. Nach Jahrelanger Brazis und Forschung Nach Jahrelanger Prazie und Forichung in Droguen, Medizinen und Frauenfrankbeiten, beibes in bieiem Lande und in Survopa, hat der Doftor es so weit gebracht, daß er mit den Gebärmutter Kräuter-Billen in vielen Taujend Fällen Linderung und Heilung verichaftt hat.

Zebe Frau kann sie ielbst anwenden, benn sie kossen kann sie ielbst anwenden, benn sie fossen nur \$1.00 die Schachtel, iechs Schachteln zu \$5.00 portofrei. Sendet girt erklärende Cirkulare.

Stärfungs-Kräuter 25 Cents das Backt.

Starfungs: Rrauter 25 Cents bas Badet, portofrei. Abreffe: MARION JUNCTION DRUG CO. Dirkstown, S. Dakota.

es Herzens. Grüßend verbleibe ich Ihre Freundin Mrs. A. P. Rempel.

# Beilt die Blinden. Staar, Fell-Entzündung, Augenlider

und alle Arten Augenleiben. Briefen um Mustunft lege 2 Cent Boftmarte bei. Ruffifche Ratarrh:Rur

beilt alle Arten Ratarrh. 50 Cents die Flasche. Schide fie frei gu.

Dr. G. MILBRANDT. CROSWELL, MICH.



# Marktbericht.

| 25. Dezember 1896.         |
|----------------------------|
| Chicago, 3a.               |
| Beigen 72 -84              |
| Plats 20 -23               |
| hafer, No. 2 16 -21        |
| Biebmarft.                 |
| Stiere \$4 25 -4.75        |
| Rühe, Bullen 2c 2 00 -3.25 |
| Rälber 3.50 - 5.65         |
| Schweine 3 00 -3.45        |
| Milmautee, Wis.            |

| Beigen 77 -      |       |
|------------------|-------|
| Gerfte Ro. 2     |       |
| Biehmartt.       |       |
| Stiere \$ 3 20-  | 4.75  |
| Ralber 3.00      | 4 00  |
| Bullen 1.75-     | 2.50  |
| Dilchfühe 21.00- | 37 00 |
| Rühe 1 70 -      | 3 25  |
| Schweine 3 20    | 8.50  |
| Schafe 2.50 -    | 3.00  |
| Lämmer 3 30 -    | 4 15  |
|                  |       |

# Minneapolis, Minn. Beigen ..... 76 -77 Duluth. Minn.

| Beigen                                         |       |    |     |    |    |   |    |    |   | 77  | -79   |
|------------------------------------------------|-------|----|-----|----|----|---|----|----|---|-----|-------|
|                                                | æt.   | 2  | o   | u  | 18 |   | D  | to |   |     |       |
| Beigen                                         |       |    |     |    |    |   |    |    |   | 90  | -91   |
| Mais, No.                                      | 2     |    |     |    |    |   |    |    |   | 20  | - 22  |
| Safer, Do.                                     | 2     |    |     |    |    |   |    |    |   | 17  | -20   |
| Beizen<br>Mais, Ro.<br>Hafer, Ro.<br>Roggen, R | 0. 2. |    | . , |    |    |   |    |    |   | 34  | -30   |
|                                                | 9     | is | e b | 11 | 10 | r | ff |    |   |     |       |
| Stiere                                         |       |    |     |    |    |   |    | 1  | 8 | 40- | -4 80 |
| Stiere                                         |       |    |     |    |    |   |    |    | 2 | 80- | -3.25 |

Ranfas City, Do. Beizen 78 - 90 Mais 18 - 19 Hafer, No. 2 19 - 21 Riehmartt.

# Genefung aller Kranken durch das wunderwirkende Exanthematische Heilmittel,

(Baunfcheidtismus.) Erläuternbe Cirfulare werben portofrei zugefanbt. John Tinden,

Spezial Arzt und alleiniger Berfertiger ber einzig echten reinen exanthematischen Seilmittel, Office und Wohnung, 948 Prospect Strafe, Cleveland, Obio, P. D. Letter Der Man hüte sich vor Fälschungen und falschen Unpreisungen. -Cleveland, Dhio, B. D. Letter Bor W.

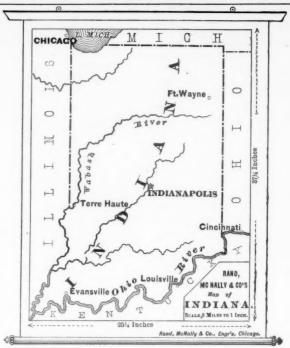

The above diagram shows the relative size of the map as it hangs on the wall. Width, East and West, 25% inches; width of paper, 28 inches; length of paper from top to bottom, 42 inches.

(Ziehe Pramie Ro. 5.)

# Ein sicheres Seilmittet sür Kiefer-Zeschwüre.

Bofitive Garantie.

In 990 aus 1,000 Fällen haben sich Onstads Kiefer-Geschwür Kapieln bis zu gegenwärtigem Datum erfolgreich erwiesen. Wenn ihr es nicht glaubt, schreibt an uns und wir werben es euch beweisen. Breis \$2.00 per Bor; Justrument die Kapsel einzusezen. Die Koften für einen Fall, nicht ganz 57 Cents. Ein ftankes Bieh ist nichts wert; ein gehelltes Bieh, wie viel? Es ift nur eine Unwendung nötig. Kür ben genannten Preis wird es an irgend eine Abresse vor ein genannten Preis wird es an irgend eine Abresse protofrei zugesandt. Wan ichreibe sir Zirfulare. Bei allen Apotheken zu haben.

49–5296

THE ONSTAD CHEMICAL CO., P. O. Box 500. Sioux Falls, S. Dakota.

# Julius Siemens, reisender Auswanderungs-Agent der Northern Pacific Ländereien

in Minnesota, Nord-Dakota und Washington.

in Miteiner Anzahlung von etwa \$40 bis \$80 kann man in ber neuen Mennoniten-Ansieblung bei Neuen und Shre in Besty von 160 Ader Land kommen.
In Nord-Dakota, an ber N. K. Gienbahn liegt noch viel kreies Negierungs-land. Mehrere Mennoniten haben kürzlich im süblichen Wells County angesiedelt. Cisenbahn-Rand preist hier von \$2.00 bis \$5.00 per Ader.
Huns hand preist hier von \$2.00 bis \$5.00 per Ader.
Huns haben der Wasshington interessieren sich immer noch Leute die des milben Alimas halber dorthin möcken. Brivatland vreist hier von \$8.00 bis \$15.00 per Ader, seise nachdem die Gebäube darauf sind. Gisenbahn-Land \$3.00 bis \$8.00 per Ader. Reisekoften dorthin, auf die Person \$35.00. Die Car Emigrantensachen \$165.00.
Wegen Ländereien abressiere man:
11—58
JULIUS SIEMENS, Lock Box 25, Ulen, Minn.
Begen Lantbesichtigungsreisen: JULIUS SIESENS, 962 University Ave.,

### Adolph Winter's Galvano Electrische Apparate aus Deutschland!

aus Peutschland:
In allen Krantenhäufern und dei den besten Aerzten
Bidertleen und Broefforen im Gedraud;
Tidertleen Eine Berverleiden, inerd. Roptin.
Tidertleen Eine Einer Herverleiden, inerd. Roptin.
Aahnichmerzen, Toltalofigkeit Tolwächer, kleiterte Herverleiden, inerd. Roptin.
Aahnichmerzen, Toltalofigkeit Tolwächer, kleiner, Krantener, Mitthodungen, Nierenleiden, Toltaweit, Katarth, Magen: und derestrantheiter, Krantele, Grippe, Edilaganfall und fämtzlich Kolgen davon.
An der medizinischen Weit Deutschlands berricht beit der Schaft der Mittellen und Brühungen den Keinleiten und Kriemagen der Keinleiten der Mittellen und Verläufigen der Mittellen der Mittellen und Verläufigen der Mittellen der Mittellen und Verläufigen der Mittellen Verläufigen der Mittellen Kriefen der Mittellen und Verläufigen der Mittellen Kriefen den den den der Mittellen Kriefen den den der Mittellen Kriefen den den der Mittellen Kriefen den den den den der Mittellen Kriefen den den der Mittellen Kriefen den den kontrollen von einem geberte Profesion der Mittellen Kriefen den den der Mittellen

Jedem einzelnen Falle wibme ich specielle Aufmert-famteit und letze alles bran um mir die Zufriebenbeit cameta uno esse aucs oran um mir die Aufrecenheit eines Zeden ju erwerken.

3.60e Perfon muh 2 Apparate benuthen, den einen die Lage den anderen während der Nacht. Die deiturd der Apparate donert mehrere Jadre und find biefelden ohne jede Verusfährung anzuwenden. Genau Gedrauchskanweitung liegt stets dei. Nach Canada sollstei.

2 Mpp. 5.00, 4 Mpp. 9.00, 6 Mpp. 812.00. The bestellungen beie Zeitung au errodinen. Sämfliche Apparate werben von mir aus Tentfollungen und unter gewisselner Kuffigt in der Winflich in der in

ELECTRIC HYGIEAN CHAIN CO. General Bertreter: W. Straube. 109 Elizabeth St. E., DETROIT, MICH.

# Dr. ROYER, HILLSBORO, - KANSAS,

Som öopathifder Argt, behandelt alle Rrantheiten. Rebient Ratienten prompt fowohl am Tage als auch Nachts. Frauen und Rinberfrantheiten mache ich gur Gpe gialitat. Behandle dronifde Leiben, Ropf: fcmergen, Leber:, Magen:, Bauch:, Bergund Rierenleiben, auch Frauenfrantbeiten von 5 bis 15 jahriger Entftehung behanble ich erfolgreich ; habe vollftanbige Erfahrung. Much behandle ich Rrantheiten per Boft Berfonliche fowohl als auch briefliche Con-28'96-1'97

# Rushisches Schlagmaller.

Das einzige chte. Zubereitet nach dem Forsmular französischer Semiler. Destilliert aus den importierten Blumen von Oransen, Lavendel, Sittonen zo Das einzige Mittel gegen Sommertrankheiten, Krämspfe, Durchfall, Neuralgia, Kopfichmerzen, Ohnmacht, und alle Krankheiten ichwangesrer Frauen. Preis \$100, 6 Flaschen für \$500.

# Dr. Wiebe's nennerlei Oel,

genau nach bem Rezebt gemacht wie Dr. Biebe, Lichtfeld, Rufiland, es gebraucht. Das wirfjamste Linement bes 19. Jahr-bunderts gegen Berstaudungen, Quetich-ungen, Rheumatismus ober sonstige Somergen am Rorper. Breis per Flaiche 50 Gente unb \$1 00.

0 Genis und \$1 00. Diese berühmte Familien = Medizinen verben allein echt und garantiert berge-

DR. ENTZ'S MEDICINE CO., HILLSBORO, KANS.

Binnerne Hemdknöpfe. wie fie von den Mennoniten gebraucht werden, gieft der Unterzeichnete und sendet fie überall portofrei hin zu solgenden Preisen:

KORNELIUS D. LEMKE. Mountain Lake, Minn.

# Für Farmer - bie -

eine neue Heimat Indien. 36 lente beren Aufmertfamfeit auf

meine ganbereien. Jahrelang bin ich in bem Landgeicaft, habe verichiedene blu: benbe Rolonien organifiert und viele Sunberte bon Familien gu neuen Beimaten verholfen. - 3ch habe Land nur 60 Dei: len bon St. Baul - Boben reich unb produttiv - berrliches, gefundes Baffer, Gegenb mobibefiebelt - Rirchen, Schulen und gute Fahrmege. Breife \$5 00 bis \$7 00 per Mder - leichte Bablungebebin= gungen. Muf einem anberen Blan - 20 Meilen weiter entfernt, biete ich Land aus für Breife von \$3 00 bis \$5.00 per Ader. Cowohl einzelnen Berionen wie gangen Ros Ionien - ober Gefellichaften, biete ich Gelegenheit, fich eine neue Farmer : Seimat ju grunben. Schreiben Gie mir gefälligft für Rarte und Aufflarung und ermahnen Sie Dieje Beitung. Achtungsvoll.

H. LOHRBAUER. 44'96-3'97 187 East 3d Str., St. Paul, Minn. VOLUME 18 (1897) ENTIRE VOLUME MISSING UNAVAILABLE FOR PHOTOGRAPHY